

BERLIN, MAI 1935 · II. JAHRGANG 5. FOLGE

TAG DER NATIONALEN ARBEIT, SONDERHEFT: PREIS 20 RPF.

# SCHULUNGS BREF



REICHSSCHULUNGSAMTOERNSOAP und der deutschen Arbeitsfront



"... als der Besten einer hat er sein Leben dem Erwachen seines, unseres Bolkes gewidmet, im Dichten und im Denken und am Ende in der Tat." Abolf Sitler

# Dietrich Eckart

### Ein Bermächtnis

Berausgegeben und eingeleitet von Alfred Rofenberg

Alfred Rosenberg hat mit diesem Wert das Vermächtnis Dietrich Ecarts aufgezeigt: das harte und schwere Sein des Kämpfers mit seinem unbändigen Haß gegen alles Pharifäertum, mit dem selbstsicheren Charafter eines Mannes ohne Rücksicht gegen sich selbst und deshalb auch gegen andere.

Preis: gebunden RM. 4,-

Zeniralverlag ber ACDAP, Franz Cher Nachf., G. m. b. S., München - Berlin



# DER SCHULUNGSBRIEF

REICHSSCHULUNGSAMTOERNSOAP und der Deutschen Arbeitsfront

# Aus dem Inhalt:

| Aurt Teserich:<br>Ich und du — Deutsches Schicksal | . Sei | te 140  |
|----------------------------------------------------|-------|---------|
| Dr. Nobert Ley:<br>Weg und Ziel                    | . Sei | te 143  |
| Dr. Frig Monnenbruch:<br>Der Sinn des 1. Mai       | . Gei | te 150  |
| Dr. Werner hülle<br>Germanien zur Eisenzeit        | . Gei | ite 152 |
| Der Rampf um den Rhein                             | . Sei | ite 161 |
| Was seder Deutsche wissen muß                      | . Sei | ite 171 |
| Karl Richard Ganzer:<br>Der 9. November 1923       | . Sei | ite 172 |
| Fragekasten                                        | . Gei | te 183  |
| Das deutsche Buch                                  | . Gei | ite 184 |

# Geschichtliche Gedenktage

1. 5. 1919 Ende der bolidewiftischen Berrichaft in Münden.

1935 Zag der nationalen Arbeit.

- 2. 5. 1892 Kampfflieger Manfred Frhr. v. Richthofen geboren.
  - 1933 Die N.S.D. U.P. übernimmt die Führung der deutschen Arbeiter.
- 3. 5. 1849 Der Dichter der "Wacht am Rhein", Mar Schneckenburger, gestorben.
- 5. 5. 1888 Ofterreichs völkischer Vorkampfer, G. v. Schönerer, wird zu vier Monaten schweren Kerkers verurteilt.
- 6. 5. 1757 Friedrich der Große besiegt die Ofterreicher bei Prag.
- 9. 5. 1688 Der Große Rurfürft geftorben.
  - 1805 Friedrich v. Schiller geftorben.
  - 1907 Der Reichsjugendführer Baldur v. Schirach geboren.
  - 1923 Albert Leo Schlageter wird von einem französischen Kriegsgericht zum Tode verurteilt.
- 10. 5. 1871 Frieden zwischen Deutschland und Frankreich; Elsaß-Lothringen fällt an Deutschland zurud.
  - 1933 Eröffnung des I. Kongresses der Deutschen Arbeitsfront.
- 11. 5. 1933 Adolf Hitler übernimmt die Schirmherrschaft über die Deutsche Arbeitsfront.
- 14. 5. 1699 Der Reitergeneral hans-Joachim v. Zieten geboren.
- 18. 5. 1782 Der Freischarführer Major Adolf Frhr. von Lusow geboren.
- 19. 5. 1762 Der Philosoph J. G. Fichte geboren.
  - 1891 Der deutsche Kampfflieger hauptmann Oswald Boelde geboren.
- 20. 5. 1664 Der Baumeifter Undreas Schlüter geboren.
  - 1764 Der Bildhauer Gottfried Schadow geboren.
    - 1846 Der Beerführer Generaloberst v. Kluck geboren.
    - 1927 Der Abgeordnete Pg. J. Patel, Böhmen, geftorben.
- 21. 5. 1471 Albrecht Dürer geboren.
  - 1921 Entgegen dem Willen der Novemberregierung stürmen Freiwilligenverbände aus allen deutschen Gauen mit dem Deutschlandliede auf den Lippen in Oberschlessen den Annaberg und retten damit deutsches Land.
- 22. 5. 1813 Richard Wagner geboren.
- 23. 5. 1618 Beginn des Dreißigsährigen Krieges.
  - 1900 Der Reichsminister Pg. Dr. Frank geboren.
- 25. 5. 1932 Admiral Frang v. hipper gestorben.
- 26. 5. 1521 Der Römische Kaiser Deutscher Nation verhängt auf Betreiben der Ratholischen Kirche über Martin Luther die Reichsacht.
  - 1923 Albert Leo Schlageter wird von den Franzosen erschoffen.
- 27. 5. 1234 Schlacht bei Altenesch; der Erzbischof von Bremen läßt in einem "Kreuzjug" die Bauern der Landschaft Stedingen nahezu ausrotten.
  - 1917 (bis 21. 6.) Große Flandernschlacht von der Pfer bis zur Lys.
  - 1918 (bis 3. 6.) Schlacht bei Soissons und Reims.
- 31. 5. 1740 Thronbesteigung Friedrichs des Großen.
  - 1809 Schill fällt bei Stralfund.
  - 1916 Seefchlacht vor bem Stagerrat; ber Seemannsbichter Gord Fod fallt.



# GEBOREN ALS DEUTSCHER, GELEBT ALS KÄMPFER, GEFALLEN ALS HELD, AUFERSTANDEN ALS VOLK.

## MAI

DANIEL SAUER, Sickershausen, 1. 5. 1923 / FRANZ ERTEL, Ottendorf, O.-Österreich, 1. 5. 1933 / HEINRICH WÖLFEL, Nürnberg, 2. 5. 1928 PAUL STENZHORN, Oberhausen a. d. Nahe, 5. 5. 1932 / HEINRICH KOTTMANN, Darmstadt, 12. 5. 1928 / FRANZ ENGEL, Stargard, 12. 5. 1930 / JOSEF WIESHEIER, Gaiganz, 21. 5. 1933 / FRITZ TSCHIERSE, Königsberg/Pr., 25. 5. 1931 / PAUL BILLET, Lahr i. Bad., 25. 5. 1931 / ALBERT LEO SCHLAGETER, Düsseldorf, 26. 5. 1923 GEORG HIRSCHMANN, München, 26.5.1927 / GERHARD LIEBSCH, Berlin, 26. 5. 1931 / SILVESTER FINK, Innsbruck, 26. 5. 1932 HEINRICH STOLLENWERK, Düsseldorf, 28. 5. 1933 JODOC KEHRER, Burscheid, 31. 5. 1932

WOFÜR SIE STARBEN, SOLLST DU NUN LEBEN. VERGISS ES NIE – SOLDAT DER REVOLUTION.



Der zeiertag der nationalen Arbeit ist der zeiertag des geeinten deutschen Volkes, und mitten in diesem Volk marschiert als sein untrennbarer Bestandteil die deutsche Arbeiterschaft! Auch jene, die einst gläubig die zaust zu einem Gruße ballten, von dem sie meinten, daß er einmal das Symbol der erlösten Menschheit ihrer Alasse werden würde. Und auch du marschiertest mit, du junger deutscher Arbeiter, du Unbekannter unter Millionen, du Kamerad meiner Jugend. Dir will ich diese Worte widmen! Sie sollen dir die Brücke über einen Abgrund sein; in dem eine Lüge zerschellte, für die du gutgläubig geopsert und gekämpst hast. Es sei die Brücke zwischen unseren zerzen, von deinem zu meinem . . .

Long

Erinnern wir uns! Seien wir ehrlich! Damals... das ist nun fast 20 Iahreher, Berliner Jungens waren wir. Was hatten wir gemeinsam? Vichts? Eigentlich gar nichts, bis auf ein paar Spiele oder eine zufällige Prügelei. Was hat uns noch verbunden? Mich das Bürgerkind aus der Beletage, und dich, den Proletariersohn aus der muffigen Portierloge. — Vichts? — Ch doch!

Damals 1914, als der große Krieg seine Brandsackel in die Länder Europas schlug, damals, als alles jubelte, da zogen auch unsere Väter jubelnd davon. Den gleichen grauen Rock trugen sie. Um gleichen Tage rückten sie ins feld, und in der gleichen Septemberwoche des Iahres 1914 sind sie gefallen. "Selden für Volk und Vaterland"! sagten die Leute. Das war richtig! Aber für uns, für dich und mich, war es eine bittere Wahrheit.

Und damals kamst du aus deiner Portierloge heraus, morgens, als ich zur Schule ging, und hast mir stumm die Zand gedrückt. Wir wurden Kameraden eines gleichen harten Schicksals, das uns die gleiche erste tiefe Wunde in unsere Knabenseele schlug! Damals . . .

Dann kam der Wovem ber 1938 mit all seiner Schmach. Zwischen roten fahnen, revoltierendem Pöbel, zurückslutenden Truppen, die mit den Redensarten von Schönbeit und Würde empfangen wurden, fand ich keine Ruhe. So verschlug es mich zu den Korps im Baltikum, zu den freischärlern, zu den Verfemten der vierzehn Iahre des Iwischenreiches. Wir hörten nichts mehr voneinander. Das Schicksal hatte uns verweht, wie Blätter im Wind...

4

Lange Jahre vergingen. Wir schrieben 1930! Erinnerst du dich? Aus den stidischen Gazetten, von den Unschlagfäulen, von Bauzäunen und Zäusermauern leuchtete es: "Schlagt die faschisten, wo ihr sie trefft!"

Weißt du noch? Vachts war es. Ich kam von der Wahlpropaganda für einen Mann, der heute des deutschen Volkes führer ist. Müde schimmerten die Laternen. Die Straße war dunkel und leer. Plötzlich sind um mich herum sechs "Genossen" vom Rotfrontkämpferbund. Ich blute schwer unter dem Trommelseuer ihrer Proletenfäuste, stehe schließlich an einer Mauer, meine Anie wanken.

"Macht ihn doch fertig, den Jaschistenhund!" höre ich noch rusen. Da, auf einmal springen sie beiseite. Grüßen mit geballter Jaust. "Rot Front!" erwidert ein anderer den Gruß, und dieser andere steht dann vor mir, und das . . . warst du! Schicksal hat uns verweht wie Blätter im Wind. Iahre waren dahingegangen. Iwischen uns war ein Abgrund . . .

Wir standen einander gegenüber damals, Auge in Auge. Du erkanntest mich unter Blut. Zaß bieß die Gegenwart und löschte Vergangenheit aus. Löschte sie ganz aus? — Vicht ganz: "Laßt ihn laufen!" befahlst du deinen Leuten und fuhrst sie hart an, als einer zu widersprechen wagte.

Zweimal sind wir einander noch nächtlich begegnet mit unseren Alebekolonnen. Roppelschlösser hämmerten blutige Röpse. Rampf um Weltanschauungen ließ uns aneinanderprasseln, während die satten Bürger schließen. Von da ab wußten wir wieder voneinander. Zaßten uns! Achteten uns aber den noch, weil wir um die Ehrlichkeit der überzeugung des anderen wußten. Du wolltest nichts Schlechtes. Ich kannte dich ja!

Dann kam das Iahr 1932. Das Dritte Reich begann seine Aetten zu sprengen. Wahlschlacht! Im Sturmlokal schrillt das Telephon: "Alarm! Kommune sprengt Wahlversammlung!" S.A. stürzt davon. Der Lausschritt benagelter Schuhe kliert durch die Vlacht. Atemlos keuchen wir in den Saal. Die Stuhlbeinschlacht ist im vollen Gange. Wir schlagen uns durch zum Rednerpult. Bierseidel krachen, Stühle zersplittern. Plötzlich stehen wir einander gegen über: Dund dich! Schlagen gleichzeitig zu...ich sühle einen dumpken Schwerz und weiß nichts mehr... besinnungslos! Als ich wachwerde, sehe ich, wie S.A.-Männer dich verbinden. "Laßt ihn laufen!" raune ich einem zu. Du schautest mich an, lange und ruhig. Wir waren quitt!

4

Später begegneten wir einander auf der Stempelstelle. Regelmäßig, jeden Dienstag. Woche um Woche. In langen Reihen standen wir mit knurrendem Magen und warteten. Die Abgestumpsten neben den Erbitterten, die Müden neben den fiebernden, die Joffrungslosen neben den Rämpsten! flüche wurden laut, aus denen Debatten wuchsen. Ich sprach vom Dritten Reich... auch mit dir i Mancher lauschte, mancher kam mit mir einen neuen Weg, aber du ... setztest hinter all meine Reden immer das Ausrufungszeichen deiner unerbittlichen Ablebnung; denn du glaubtest — glaubtest an die Internationale der Weltverbrüderung!

November 1932. Verkehrsftreik! Nebelgrauer Frühmorgen. Volksgenossen kämpsen um Lohn und Brot. S. A. und Rommune ist gleichermaßen auf den dunklen Straßen, um die Arbeit der Streikbrecher zu verhindern. Aber kein Wagen fährt aus, es geschiebt nichts. Da, sinnloseste aller System Attacken, peitschen Schüsse fourch den Novembernebel, und einer von uns, ein S.A.-Ramerad, stürzt tödlich getrossen zusammen. Während die Sturmfahne sich senkt und ihr Tuch das VI ut des toten Ramerad no vom Asphalt saugt, bricht aus vundert Reblen das Lied Jorst Wessels. Dich aber, Ramerad meiner Iugend, sehe ich auf der anderen Seite der Straße mit deinen Genossen die Mügen von den Röpsen ziehen, zu Ehren eines Zelden, der für die Volks gemeinschaft sein Leben ließ. Ich will binüber zu dir, will dir die Zand drücken, will . . . Es geht nicht. Gum mikn üppel treiben uns auseinander.

Dann kam die Schick falswende der Nation. Millionen jauchzten auf am 30. Ianuar 1933. Dich aber sah ich in jener Nacht durch die Straßen jagen, sah dich in Zäusern und Kneipen verschwinden, verdissen, verzweifelt. Sucht est du de ine funkt ion äre? Suchtest du jene, die dir versprochen hatten, lieber auf die Barrikaden zu gehen, als Zitler die Macht zu überlassen? Zast du sie nicht mehr finden können? Armer ehrlicher Prolet! Guter deutscher Arbeiter! Kamerad!



1. Mai 1933! feiertag der nationalen Arbeit! Es war nicht Schickfal, es war höhere fügung, daß ich dich sehen durste. Gerade dich! In der Millionenmasse begeisterter Menschen. Ich entdeckte dich, zehn Meter weg von mir. Der führer hatte eben seine Rede geendet. Zell donnerte das Zeil! Millionen Arme hoben sich . . . Dein Arm hob sich nicht! Aber etwas anderes geschah. Etwas ganz Großes, etwas Zeiliges, etwas, was einmalig ist, wie Geburt oder Tod. Dein Gesicht verkrampste sich wie in Schmerz und Glück. Es war kein Lachen, es war kein Weinen, obwohl dir hartem Jungen die Tränen rannen. Es war jenes große Erkennen, jenes Zeimsinden, jene Seligkeit des Geborgenseins in der neuen Gemeinschaft. Es war gewaltiges Bekenntnis aus dem Blute her aus. "Es schau"n aufs Zakenkreuz voll Zossnung schon Millionen" . . . so sangen die Menschen und schenkten dir, deutscher Arbeiter, damit das Symbol der Offenbarung, die da lautet: Schicksalsgemeinschen und schenkten dir, deutscher Arbeiter, damit das Symbol der Offenbarung, die da lautet: Schicksalsgemeinschen und schenkten dir, deutscher Arbeiter, damit das Symbol der Offenbarung, die da lautet: Schicksalsgemeinschen und schenkten dir, deutscher Arbeiter, damit das Symbol der Offenbarung, die da lautet: Schicksalsgemeinsche das Electricksalsgemeinsche der Schicksalsgemeinsche das Symbol der Offenbarung,

4

Monate gingen dahin. Es war im Serbst zur Reichstagswahl 1933, als ich dir wieder begegnete. Du weißt nichts davon. Aber als ich dich sah, dich so sah, war ich unendlich stolz, war ich glücklich: denn ich sah dich als Siener.

Draußen war es in Siemensstadt, in der weiten Zalle des Dynamowerkes. Der Jührer war gekommen, zum letzten Appell an die deutsche Arbeiterschaft. Da standen sie, Ropf an Ropf, mit blauen Ritteln, mit schwieligen Jäusten, rings um das Podium des Jührers geschart, und lauschten seinen Worten. Unter den Tausenden einer, das warst du. — Er hat also Arbeit, dachte ich, endlich Arbeit; ich freute mich. — Dein Auge hing am führer. Dein Zerz hörte seine Worte. Und dann hoben sie wieder die Arme, jubelten ihm zu, umdrängten ihn, den Mann, den sie endlich verstanden und der nun auch ihnen das geworden war, was er ist: der führer!

Und dur Was tatest our Ich sah, wie du dich plöglich durch die Menge brängtest, unter Ausbietung aller Kräfte schoben deine Arme die Kameraden beiseite, du bahntest dir einen Weg nach vorn, rücksichtslos, bis du vor ihm standest: du vor deine m führer! Deine Augen leuchteten, deine Zand streckte sich ihm entgegen. Er nahm sie. Ich weiß nicht, was noch geschehen ist. Ich mußte mich abwenden — ich schäme mich nicht, es zu sagen — es war zuviel . . Ich wußte nur eines: In diesem Zandschlag wird ein neues Deutschland geboren! Das Urbeits volk des Dritten Reiches, stolz groß und treu! Und du, Kamerad, bist mitten unter ihnen und wirst der Treuesten einer sein!

Ich habe dich nicht sprechen können in Siemensstadt. Aber einmal werden wir einander begegnen. Dann wollen wir frei und offen auseinander zugeben und uns stumm die Zände schütteln. Wir wollen nicht reden von dem, was war, obwohl wir es nicht vergessen wollen. Mahnende Erinnerung sei es, die uns und die, die nach uns kommen, aneinanderkettet, weil Blut zu Blut gehört. Zeute aber am zeiertag der nationalen Arbeit grüße ich dich, du Kamerad meiner Iugend, in dem Millionenbeer der schaffenden Menschen, grüße dich und unser Schicksal, das deutsches Schicksal ist. Du warst ehrlich, und darum wurde der Sieg der Viation auch der deine. Du hast deinem zerzen etwas erobert, wosür unsere Väter gemeinsam gestorben sind, und wosür wir nun gemeinsam leben wollen: De ut schland!



Mitte April 1933 gab mir der Führer und Reichskanzler den Auftrag, zu einem von ihm zu bestimmenden Termin die Gewerkschaften zu übernehmen. Am 30. April befahl der Führer als Übernahmetermin den 2. M a i. Die Übernahme geschah aus machtpolitischen Gründen. Die Gewerkschaften waren noch das einzige Instrument in den Händen unserer politischen Gegner. Es war ganz klar, daß nach der Auflösung der Parteien sich alle politischen Gegner in den Gewerkschaften sammeln würden und dort ihr weiteres Betätigungsfeld finden wollten. Das war der Grund, weshalb der Führer die Übernahme der Gewerkschaften durch die Partei anordnete.

Wir fanden die Gewerkschaften in einem troftlofen Buftande vor. Die Mitglieder hatten fein Mertrauen mehr. Die Mitgliedszahl fant von Tag ju Zag, und boch waren, als wir fie übernahmen, noch 5 Millionen Schaffende Menschen in ihnen organifiert. Aber nicht allein, daß die Mitgliedergahl ichwand, auch die Beitragszahlungen gingen immer mehr jurud. Da aber ber Berwaltungs. apparat noch genau fo aufgebläht mar wie gu den besten Zeiten der Gewertschaften im Jahre 1920, ergab fich naturnotwendig finanziell ein ungeheures Defizit. Dementsprechend wurden bann auch die Leiftungen nicht mehr gezahlt. Die Gewertschaftshäuser befanden sich in einem unglaublichen Buftand. Finanzieller Banfrott, feclifder Zusammenbruch, hoffnungslofigkeit und ein bofes Gewiffen, das waren die Rennzeichen ber einstmals fo ftolgen Arbeiterorganisationen Deutschlands.

Ms wir am 2. Mai, puntt 10 Uhr, im gangen

Reich die Übernahme vollführten, fanden wir nirgends Widerstand. Es war, als ob die Gewerkschaftsführerschaft auf diese Übernahme gewartet hätte und erleichtert aufatmete, endlich von ihrer Last befreit zu sein. Innerhalb vier Lagen hatte ich die gesamten 169 Arbeiter- und Angestelltenverbände übernommen. Von früh bis spät nahm ich Ergebenheitserklärungen entgegen, und bereits am Freitag konnte ich dem Führer melden, daß es in Deutschland keine Gewerkschaft, ob marristisch, christlich oder national, gäbe, die nicht in unserer Hand sei.

Was sollte nun aus dieser Unzahl von Verbänden werden? Wir wagten es, im Schwung ber nationalsozialistischen Revolution an den völligen Umbau dieser von uns als falsch erkannten Organisationen zu gehen. Wir lösten die Verbände auf und setzen an ihre Stelle die Gemeinschaft aller schaffenden Menschen, die durch das Schicksal gezwungen sind, in einem Vetrieb zusammen zu arbeiten. Wir wählten diesen Weg. Sicherlich war er gefährlich. Er war kühn, aber er war allein nationalsozialistisch.

Weshalb war er gefährlich, dieser Weg? Einmal, weil es für den jungen nationalsozialistischen Staat überhaupt eine Gefahr bedeutete, die ehemaligen Gegner weiterhin organisatorisch zusammenzuhalten. Gerade die Gewerkschaften waren das Hauptinstrument des Marrismus gewesen, und viele gute, treue und brave Nationalsozialisten, darunter ich selbst, haben mit Sorge der damaligen Entwicklung entgegengesehen. Zweitens: selbst wenn wir an den Arbeiter herantraten und ihm sagten, wir wollten seine Organi-

sation halten und wollten bas Gute auch im Meubau verwenden, wer garantierte uns dafür, daß ber Arbeiter überhaupt mitmachte? Und ba ift es ficherlich eine ber größten Bunber aller Zeiten, bag der beutsche Arbeiter in bem Zusammenbruch feines Staates, feiner Gewertschaften und all feiner Organisationen nicht felber gerbrochen und boffnungslos geworden ift. Man hätte nicht verwundert fein durfen, wenn der deutsche Arbeiter erflärt hätte, der Nationalfozialismus habe geflegt, ben Staat erobert und die Gewalt in Sanden, und er, der deutsche Arbeiter, muffe fich barum beugen, aber fein Vertrauen gebe er diefem Staat nicht. Und brittens: es geborte ichon etwas dazu, vor dem wirtschaftlichen und finanziellen Zusammenbruch ber Gewerkichaften nicht felbst ben Mut zu verlieren. Dicht allein, daß an barem Bermogen nichts mehr vorhanden war, nein, darüber binaus hatten die Bewerkschaften nur Schulden. Und boch erklärten wir dem Arbeiter: "Wir werden alle beine Rechte mahren." Und wir haben fie gewahrt.

Bu allen Wenn und Aber, die uns natürlich in unferem Sandeln mitbeftimmen mußten, tamen die vielerlei Widerstände von innen und außen. Die notorischen Gewerkschaftsgegner saben jest Die Gelegenheit, jegliche Arbeitervertretung ju vernichten. Ihnen gesellten fich die Profitgierigen aller Schattierungen gu. Aber felbft die, die es mit dem Arbeiter ehrlich und gut meinten, faben in diesem Weg, den wir geben wollten, gum Zeil Berrat, zum anderen eine phantasievolle Romantit, und fo waren wir gezwungen, für unfer Wollen ben Kampf nach allen Seiten ju führen. Wie gingen wir nun vor? Vorerft mußte eine Bilang bes Borhandenen gemacht werden. Rein budymäßig war das nahezu unmöglich, weil die Buch. führung der Gewerkschaften eine geradezu verbrecherische mar. Wir ftellten feft, baf alle Berbande hohe Bankichulden hatten, die fahrlich eine ungeheure Verzinfung verlangten. Wenn wir baber unfer Vorhaben, die nationalfozialistische Betriebsgemeinschaft in die Zat umzuseten, burd. führen wollten, bann mußten wir bas Alte abbauen und abbrechen, denn wir fonnten ja unferen Deubau der nationalfozialiftifchen Gozialordnung nur dort errichten, wo das Alte gewesen war. Go mußten wir darangeben, schrittweise das Alte abzubauen und im gleichen Augenblick burch bas Deue Erfat ju ichaffen. Es durfte nirgendwo

eine Lude entfteben. Denn bas Wichtigfte in unserer Arbeit mar, daß die Menschen, die wir gu betreuen batten, niemals das Gefühl der Beimat-Tofigfeit befamen, fondern Bertrauen zu uns erbielten. Wir veranstalteten ununterbrochen Rundgebungen, wir gingen zu bem Arbeiter in die Kabrif, wir redeten vor den Unternehmern. Denn wenn die Arbeitsfront überhaupt einen Sinn und einen Zweck haben follte, fo genügte es ja nicht allein, den Arbeitnehmer zu gewinnen, sondern im gleichen Sinne galt es, ben Arbeitgeber gu werben. Diese Arbeit war eine ungeheure, muhfame, und fie verlangte einen unerhörten Glauben, aber fie war auch die iconfte von allen. Go groß nun unfer Glaube als Nationalfozialiften an die Treue und Größe unseres Wolfes war und ift, er wurde übertroffen bei unferem Bang burch die Betriebe Deutschlands. Der deutsche Arbeiter war niemals Marrift, man redete ihm das nur ein, und niemals war der deutsche Unternehmer jene profitgierige Spane, ju der man ihn an der Borse machen wollte. Ich gestebe es bier offen und frei, daß gerade dieses unerhört große Maß von Anstand, bas ich beim beutschen Schaffenden antraf, mir die Rraft gab, den Rampf in der von uns eingeschlagenen Weise fortzusegen.

Deben diesem Werben um Berftandnis und Vertrauen der breiten Maffe galt es als Viertes bie eigenen Mitarbeiter, die Umtswalter ber Arbeitsfront, mit unferen Bielen und unferem Wollen vertraut zu machen. Denn was nübt es, wenn die Rührung von dem Erleben der Betriebsgemeinschaft erfüllt ift und die nachgeordneten Dienststellen noch nach altgewohnter Weise in Rlaffenkampf machen. Bier fette von uns eine fpstematische Schulung sowohl in sachlicher wie in weltanschaulicher hinficht ein. Denn auch bas war für uns notwendig, den Epp des Gewert-Schaftssefretars, ber immerbin dem Arbeiter mehr oder weniger ein fachlicher Unwalt war, durch das Können unferer Umtswalter zu erfeten. Darüber binaus galt es aber, ihn jum fanatischen, weltanschaulichen Prediger des Nationalsozialismus ju maden und zu halten.

Dann mußten wir die gesetsliche Lucke, die burch das Verschwinden der Gewerkschaften und der Arbeitgeberverbände entstand, durch ein neues Gesets ausfüllen. Da die Tarife burch Pakt nicht mehr aufgehandelt werden konnten, weil diese nicht mehr vorhanden waren, mußte eine neue In-





stitution diese Aufgaben übernehmen. Durch das Gesetz zur Ordnung der nationalen Arbeit wurde diese entstandene Lücke ausgefüllt. Hieran hat die Arbeitsfront maßgeblich mitgearbeitet, und wir können wohl heute alle mit Stolz sagen, daß dieses Gesetz, troßdem es völlig neue Gedanken, wie den der sozialen Ehre brachte, sehr gute Erfolge erzielt hat. Damals wurde es geschaffen aus einer Zwangslage heraus, und wir hätten alle, die daran mitgearbeitet haben, auch das Neichsarbeitsministerium, das Neichswirtschaftsministerium und die Arbeitsfront, gern noch einige Jahre oder sogar Jahrzehnte gewartet, bis das Wolk für diesen Gedanken reif wurde, jedoch gestatteten uns das die Verhältnisse nicht.

Ferner mußten wir erreichen, bag die Maffen ihren Blid von den materiellen zu ben ideellen Werten des Volfes lenkten. Materiell konnten wir den Arbeitermaffen nichts bringen, ba Deutschland arm, gerrüttet und verelendet war. Neue Löhne und ähnliche Dinge kamen nicht in Frage. Man muß fich einmal überlegen, wenn Menschen jahrzehntelang nur ihren Blick auf bas Materielle gewandt haben, und dann eine Revolution durchbricht, fo ift es in ter Beschichte aller Wölker noch nie bagewesen, bag biefe Menichen nicht von neuem materielle Forderungen ftellten. Much bas ift ficherlich eines ber Geheim. niffe fur das Ausland: wie ift es ben Deutschen möglich gewesen, ben Materialismus, ber vorber durch alle Mittel aufgepeitscht war und der durch die nationalsozialistische Revolution noch weiteren Undrieb hätte bekommen muffen, niederzuhalten und dafür den Blid ber ichaffenden Meniden auf die ideellen Werte des Volkes bingulenken?

#### Was erreicht wurde

Was ist von allebem nun heute erreichtworden? In Deutschland eristieren keine Werbände mehr, weder Arbeitgeber- noch Arbeitnehmerverbände. Die Arbeitsfront ist eine völlige Einheit geworden mit einer zentralen Verwaltung. Die Betriebsgemeinschaft ist ihr Fundament. Um die Menschen innerhalb dieser Betriebsgemeinschaft besser zu betreuen, ist sie unterteilt in Zellen und Blocks. Mehrere Vetriebsgemeinschaften sind zu einer Ortsgruppe zusammengefaßt und eine Anzahl von Ortsgruppen bildet einen Kreis. Der Kreis entspricht den Verwaltungseinheiten in Preußen. Auf dem Lande und in der Provinz

bilden Kreise ben Gan. In all diesen Organisationseinheiten sind Arbeiter, Angestellte und Unternehmer zusammengefaßt. Das Borbild für diese Organisation ist die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei. Im Aufbau an sich wie auch gebietsmäßig liegt die Führung der Deutschen Arbeitsfront in händen der N.S.D.A.P., sowohl organisatorisch wie personell und vor allem politisch.

Die Kinangen ber Arbeitsfront find nicht nur gefund, fondern ich fann mit Stolz und Recht befennen, daß wir große Bermogen heute unfer eigen nennen. Die Beitrage wurden um bie Balfte gegenüber ben früheren Gewertschaftsbeitragen gefenft. Der frubere Beitrag betrug burchschnittlich 3 Reichsmart, der Beitrag für die Deutsche Arbeitsfront durchschnittlich 1,47 Mark. Wir haben bei über 20 Millionen Mitaliedern ein Gesamtsabreseinkommen von rund 300 Millionen. Die Berpflichtungen ber Belegschaften gegenüber ihren Mitgliedern bat bie Deutsche Arbeitsfront in vollem Umfange übernommen. Wir gahlen nicht allein alle gefetlichen Verpflich. tungen, wie Invaliden., Alters., Arbeitslofenrente und Sterbegeld, fondern wir haben barüber hinaus auch alle Renten, die die Gewerkschaften in ihrem letten Jahr nicht mehr gezahlt baben, nachgezahlt. Die Unterftütungen machen beute im Jahre etwa 80 Millionen aus.

Und etwas, das die Gewerkschaften nicht hatten, haben wir neu eingerichtet: Die Rechtsberatungs. stellen. Sie beraten in gesonderten Rammern fowohl den Arbeitnehmer als auch den Unternehmer und tragen burch ihre vermittelnde Zätigkeit außerordentlich jum fozialen Frieden in Deutschland bei. Bum Beifpiel hatte die Stadt Dresben in einem Monat 1300 Streitfälle aus dem Urbeitsverhältnis. Bon biefen 1300 Streitfällen gingen nur breißig an bas Arbeitsgericht, weil eine Ginigung zwischen ben ftreitenden Parteien burchaus nicht möglich war. Die Rechtsberatung burch die Deutsche Arbeitsfront erstreckt sich selbstverständlich nur auf arbeiterechtlide Streitfälle. Gie berät die Mitglieder toftenlos, und die Arbeitsfront bringt für diefe Rechtsberatungs. ftellen im Jahre 12 Millionen Mart an Roftenbeiträgen auf.

Eine weitere Einrichtung, die die Gewertschaften nicht hatten, find die Volfsgesundheitsstellen. hierfür zahlt die Arbeitsfront 6 Millionen Mark. Durch biefe Stellen follen Borbeugungsmittel gegenüber betrieblichen Rrantbeiten wie Bergiftungen, Berftaubung ber Lunge ufw. burchgeführt werden. 40 Millionen Reichsmark gablt die Deutsche Arbeitsfront allein für die Berufsergiebung ihrer Mitglieder. Für die Rad- und Berufspreffe find hiervon 18 Milfionen Mark eingesett, für die Umidulung und Berufsichulung weitere 18 Millionen Mart, für ben Berufswettkampf und die Erziehung der Jugendlichen 4 Millionen Mark. Für das Feierabendwert "Rraft durch Freude" jablt bie Deutsche Arbeitsfront im Jahre 20 Millionen Mark. Als ich die nationalfozialistische Gemeinschaft "Rraft burch Freude" ins Leben rief, babe ich geglaubt, daß sie unendlich viel mehr geldliche Mittel in Ansprudy nehmen wurde. Die Roften blieben jeboch relativ niedrig, weil meine Mitarbeiter ibre Aufgaben von Unfang an richtig aufgefaßt baben. "Rraft durch Freude" ift feine Wohltätigkeitseinrichtung, fondern es ift ein Werk, das ben Geftaltungswillen bes beutschen Menschen in bie richtigen Bahnen lenkt. Unfere großen Erfolge find allein badurch erreicht worden, daß wir bie breite Maffe an bem Aufbau biefes Bertes teilnehmen laffen, daß wir die ichopferischen Rrafte im Wolfe richten; daß wir alle Mittel, bie Deutschland auf fulturellem, verfehrstechnischem und wirtschaftlichem Gebiet bat, auf ein Biel ausrichten und zusammenfaffen.

Moch einige Zahlen seien genannt. Bereits im erften Jahre find über zwei Millionen Arbeiter burd, "Rraft burd, Freude" in Urlaub gebracht worden, eine weitere Million bat Wochenendfahrten machen durfen, faft eine Million ift burch bas Sportamt bereits erfaßt worden, Zausende und aber Taufende von Fabriten find burch bas Umt "Schönheit ber Arbeit" menschenwürdig gemacht worden. Vor furgem haben wir fast 4000 beutsche Arbeiter nach Mabeira und ben Azoren fahren laffen. "R. d. F." bedeutet alfo feine Romantit, fondern höchsten Sozialismus ber Zat. Wir werden bereits in diefem Jahr, alfo im zweiten Jahre des Beftehens biefes Werkes, die Bahlen verdoppeln. Wir werden zwei weitere Schiffe bauen, und es ift ju hoffen, daß bereits in einigen Jahren die breite Maffe ber Induftriearbeiter jedes zweite Sahr in Urlaub geschickt werden fann. Unfere Fürforge jeboch erftredt fich nicht allein auf die Industriearbeiterschaft, fondern in gleichem Mage auf das handwerk. Wir werden in diesem Jahr das Gesellentum auf breitester Grundlage wieder aufleben laffen und hoffen damit auch ein Stud sozialer Befriedung zu erreichen.

Rur die weltanschauliche Erziehung unserer Amtswalterichaft hat die Deutsche Arbeitsfront im letten Jahr 9 Millionen Mark gur Berfügung gestellt. Für foziale Betreuung im Betriebe gablten wir 8 Millionen Mark. Die Verwaltungeunkoften der Deutschen Arbeitefront betragen 70 Millionen im Jahr, etwa 22 bis 23 Prozent. Wenn man bedentt, daß die Bermaltungsuntoften ber früheren Gewertichaften mehr als das Doppelte maren, fo wird man erft ermeffen, wie verantwortungslos die fruheren Arbeiterführer gehandelt haben. Die Bermaltungsuntoften der fruberen Gewertschaften betrugen bei 3 Mark Durchschnittsbeitrag und 9 Millionen Mitgliebern im Jahre 1920 55 Prozent. Die Verwaltungskosten der Deutichen Arbeitsfront betragen heute auf biefem gleichen Durchschnittsbetrag und 20 Millionen Mitglieder berechnet, 11 Prozent. In außeretatlichen Leiftungen hat die Deutsche Arbeitsfront im Jahre 1934 für Urlaubszuschüffe im Bergbau, Schaffung von Unterfunftsmöglichteiten bei den Reichsautobahnen, Winterhilfswert des deutschen Bolfes, Theaterguschuffe, Unterftungung notleidender Betriebe, Burgichaften für Berpflichtungen ehemaliger Gewerkschaften, für ihre Baugefellichaften rund 22 Millionen gezahlt. Durch die Bank der Deutschen Arbeit und ihre Berficherungsgefellschaften find für Giedlungszwede annähernd 100 Millionen Mark ausgegeben worden. Trot diefer großen Ausgaben bleibt ein Bermögen übrig.

Die vornehmste Aufgabe, sagte ich vorbin, war ber Werbefeldzug durch die breite Masse der Arbeitsfront. Es galt zu beweisen, daß der Gedanke der Gemeinschaft nicht allein auf dem Papier stand, sondern daß der Klassenkampsgedanke auf beiden Seiten keinen Plat mehr in den Deutschen hat. Wenn wir uns hier die Frage vorlegen, ob unser Bestreben Erfolg gehabt hat, so ergibt das ein Sang durch die deutsche Wirtschaft. Es ist ein neuer Geist in den Betrieben. Der Arbeiter fühlt sich selber nicht mehr als Prolet und als Kuli. Wenn wir auch keine Lohnerhöhung haben durchführen können, so müssen wir immer wieder

sagen, wir haben 41/2 Millionen Menschen in Arbeit gebracht. Und solange noch zwei Millionen arbeitslos sind, kann man nicht an eine Lohnerhöhung denken.

Ebenfo ift bas weitere Biel, bas wir uns im porigen Jahre ftellten: Schaffung eines neuen Ipps eines Sozialführers, erreicht worden. Bahrend der Gewertschaftssefretar der Unwalt der Interessen war, ift der Amtswalter der Deutschen Arbeitsfront der ehrliche Makler ber ftreitenden Parteien und ber Anwalt bes Wolfes. Wir find uns barüber flar, bag wir die Intereffengegenfäte nicht aus ber Welt ichaffen können. Das wollen wir auch nicht. Wer etwas leiftet, foll forbern. Und ebenfo foll ber Unternehmer, ber biefe Forderungen nicht bewilligen fann, foviel Rudgrat haben, fie abzuichlagen. Wir wollen aber, daß beide, ob Arbeitnehmer oder Unternehmer, ehrlich und wahrhaftig miteinander fein follen. Und wir wollen, daß beide das Interesse ber Gemeinschaft über ihr eigenes Intereffe ftellen.

Und ebenfo ift bas Lette, was wir uns im vergangenen Jahr ftellten, erreicht worden. Die Maffe ber Schaffenden Menschen bat eine neue Blidrichtung befommen. Wirtschaftsfämpfe geboren in Deutschland ber Vergangenheit an. Während wir überall bei allen Völfern Garung, Streit, Mussperrung usw. beobachten, ift in Deutschland ein fozialer Frieden. Und bag biefer Frieden fein Rirchhofsfrieden ift, b. b. ein Frieden, der mit dem Gummiknuppel und Maichinengewehren erfauft murde, zeigt jeder Lag. Wir Nationalfozialisten find uns auch barüber flar, daß wir folde Wirtschaftskämpfe nicht mit Gewalt unterdrücken dürfen, nachdem wir ben Weg bes Aufbaus und der Mitarbeit gegangen find, daß wir nicht wie ein schlechter Padagoge bas Bolf mit dem Stod erziehen wollen, fondern burch die Richtigkeit unseres Wollens und die Erfenntnis unferer Vernunft.

#### Unser Ziel

Was ift nun unser Ziel, und was sehen wir einmal als das Ibeal unserer Sozialordnung an? Unser Ziel ist ein glückliches und zufriedenes Volt. Wie seboch werden wir bahin gelangen? Über all unserem Tun steht ber Gedanke ber Gemeinschaft. Wir erklären, Arbeitnehmer und Unternehmer

geboren auf Gedeih und Verdarb gufammen, und wir werden fie jusammenschließen und werden fie nicht losloffen, bis biefe Erkenntnis Mugemeinaut auch bes letten Deutschen geworben ift. Wir wiffen, bag man biefe Gemeinschaft nicht allein predigen fann, wir wiffen, daß ber Menich immer wieder gurudfällt in feine Ichfucht und in feinen Eigennut, in feinen Dunfel und in feinen Rlaffenhaß. Deshalb werden wir biefe Bemeinschaft üben muffen, tagtäglich. Wie ber Golbat feine foldatifchen Tugenden üben muß, fo muß man auch die Gemeinschaft üben und ererzieren. Dazu bient unsere Organisation, ber Blod, die Belle, die Ortsgruppe usw. Dazu dienen die Betriebsappelle im Betrieb, dazu bient "Kraft burch Freude" außerhalb des Betriebes, und es werden im Laufe ber nächsten Jahre unaufhörlich neue Methoden gefunden werden, wie man die Gemeinschaft exergieren und üben fann. 2018 Zweites wollen wir bem Menschen bas Gefühl ber Geborgenheit geben. Nicht daß ein Bolt opfert, macht ein Wolf frank und schwach - nur bann, wenn die Opfer die Rraft des Bolfes überfteigen, fann ein Bufammenbruch tommen -. fondern bas Opfer, wie wir es verftehen, ftartt ein Wolf; nur will der Mensch das Gefühl haben, baf fich bie Gemeinschaft um ibn, biefen einzelnen Menschen forgt und fümmert.

Man wird von sedem soviel Opfer verlangen können, wie die Gemeinschaft an Sicherung dem einzelnen zu geben gewillt ist. Und ein anderes wünscht der Mensch: daß diese Sorge und diese Geborgenheit nicht allein auf einzelne Teile des Wolkes und auf einzelne Schichten übertragen wird, sondern daß diese Sorge der Nation alle, und zwar alle gleichmäßig umfaßt.

Ferner muß unser Ziel sein, sedem Menschen nicht nur ein en Arbeitsplaß zu geben, sondern sein en Arbeitsplaß. Das heißt, es genüge nicht allein, daß die Menschen ein Recht auf Arbeit haben, wie es der nationalsozialistische Staat durch seine Erfolge verwirklicht, sondern es muß unser Ziel sein, den deutschen Arbeiter zum besten Qualitätsarbeiter der Welt zu machen. Wir Deutschen sind arm an materiellen Gütern, auch an Bodenschäßen sind wir nicht so reich wie die übrigen Völker, desgleichen leidet Deutschland unter einer ungeheuren Raumnot, sedoch in einem hat uns das Schicksal bevorzugt: der Deutsche hat eine unerhörte schöpferische Kraft, die ihn zur

böchsten geistigen und handwerklichen Leistung befähigt. Dieses Kapital gilt es auszunuten. Nicht allein zum Segen Deutschlands, sondern sicherlich in gleichem Maße zum Segen der gesamten Welt.

Als weitere große Aufgabe fteht vor uns, daß wir die Materie bem Menschen wieder bienfibar machen, bag nicht ber Menich pur Mafchine, fondern bie Mafdine jum Inftrumenten bes Menschen wird. Das vergangene Zeitalter verwechselte Sadwaltung mit Menschenführung. Es batte die beften Bantiers, bie beften Ingenieure, die beften Finanggenies, glangende Raufleute und Wirtschaftler. Seine Devise war: Wirtschaft ift Schidfal. Es vergaß aber, bag alles bas - wie überhaupt jede menschliche Einrichtung - letten Endes bes Bolfes megen ba ju fein bat, daß über jeder Sache, über jeder Materie, über allem Gelb diefer Erbe, über aller Organisation biefer Zeit der Mensch fleht als Perfonlichfeit, dem alles diefes dienftbar ift.

Welche Institutionen haben wir geschaffen ober werben wir noch schaffen, um diese Ziele zu erreichen? Zuerst: zur Schaffung einer Gemeinschaft dienen die Betriebsgemeinschaften. Wir haben 18 Neichsbetriebsgemeinschaften, Tertil, Druck, Papier, Stein und Erde usw., die in Sparten unterteilt sind. Die Betriebsgemeinschaften sind Glieder der Dienststellen der Deutschen Arbeitsfront. Ihnen obliegt vor allem, eifersüchtig über die Gemeinschaft towohl im Betrieb wie außerhalb des Betriebes zu wachen. Sie sind unsere Sinnesorgane, die une sede seelische Weränderung in den Massen mitteilen und die wiederum das politische Wollen der Führung in die Massen hineintragen.

Um die Fäbigkeiten im Deutschen zum Wohle bes beutschen Bolkes und zum Wohle der Menschbeit überhaupt bis zum Letten auszunuben, haben wir ein Amt für Berufserziehung ins Leben gerufen, von dem ich eine ganz besonders große Wirkung in der Schaffung einer gerechten Sozialordnung erwarte. Dieses Amt für Berufserziehung wird den jungen Menschen, wenn er aus der Bolksschule kommt, beraten. Go wird ihn auf seine Eignung, auf seine Fähigkeiten und auf seine Fertigkeiten prüfen und wird ihm dann den Beruf zuweisen, für den er geeignet ist. Es genügt nicht, daß man den sungen Menschen in eine Lebre tut, sondern die Gemeinschaft hat die Pflicht, diese Lebrlingszeit kändig zu überwachen

und in dieser Zeit die höchtmöglichste Fortigkeit für den jungen Menschen zu erzielen. Lehrlingswerkstätten, Berufsschulen, alles das soll und muß auf ein gemeinsames Ziel ausgerichtet werden, wie es der Führer in seiner Berordnung vom 24. Oktober 1934 vorschreibt.

Aber wir verlangen nicht allein, daß das heer ber ungelernten Arbeiter auf ein möglichstes Minimum herabgesetzt und dafür das heer der gelernten Arbeiter wächst, nein, wir werden auch ben Menschen in seinem Berufe nach seiner Lehr-lingszeit dauernd betreuen und werden für seine Fortbildung ständig Sorge tragen. hierbei wird uns eine ausgezeichnete Fach- und Berufspresse helsen. heute bereits hat diese Fach- und Berufspresse eine Auflage von 13 Millionen Eremplaren.

Aus unseren gesamten Masnahmen aber werden sich die Begriffe "Lehrling", "Geselle" und "Meister" herauskristallisseren, und die beutigen Begriffe, wie "ungelernter Arbeiter", "gelernter Arbeiter", "Angestellter" und "Arbeitgeber", werden aus unserem Sprachschaft versichwinden. Die neue Gesellschaftsordnung Deutschlands wird sich alsdann nicht mehr aufbauen auf dem Geldsach und auf dem Besit, sondern allein auf der Leistung und auf der Fähigkeit der Menschen. Alsdann wird zum erstenmal eine gerechte Berufsvermittlung möglich sein, und wir werden dem Führer melden können, daß jest jeder arbeitsfähige Deutsche seinen Arbeitsplaß hat.

Um den Mitgliedern der Arbeitsfront das Gefühl der Geborgenheit zu geben, haben wir ein Amt für Selbsthilfe, dessen hauptarbeit gegenwärtig die Fortsehung der Unterstützungen der ehemaligen Gewerkschaften ift. Künftig sedoch soll nicht allein der Deutsche nur dann, wenn er nicht mehr schaffen kann, wenn er krank, invalid oder alt ift, geborgen sein, sondern dieses Amt für Selbsthilfe soll vor allem das Starke fördern, b. h. es soll Mittel bereitstellen, um u. a. bem Gesellen eine Eristenzmöglichkeit zu geben.

Vor allem aber werden wir in diesem Jahr barangehen, die Unterlagen für eine wirklich fruchtbringende Sozialpolitik zu schaffen. Es ist erschütternd, wie die Menschen auf allen Gebieten versucht haben, ihr Zun und Handeln wissenschaftlich zu untermauern. Auf sozialpolitischem Gebiet dagegen haben wir überhaupt keine

Forschung und feine haltbare wissenschaftliche Erfenntnis, die unfer Eun und Bandeln beeinfluffen tonnte. hier find die Bedingungen und Berhältniffe, wie die Menschen naturgefetlich gufammenwohnen und arbeiten muffen, niemals erfolgreich unterfucht worden. Bas bisher gefchah, ftellte nur ein ungeheures Flichwert bar. Man frage nur einmal, nach welchen Gefichtspunften die Wergangenheit den Lohn festgefest hat. Sie hat gefeilfcht und gehandelt, und wer am durchtriebenften war, der holte Vorteile für feine Partei beraus. Dach einem Schlüffel ober Suftem dagegen ift nie geforscht worden. Ein Betriebsführer beispielsweise muß ein tuchtiger Ingenieur, ein tudhtiger Raufmann fein, das find alles Gelbftverftändlichkeiten. Wie er aber die Menschen behandeln muß, davon hat er meiftens feine Ahnung.

Dehmen wir einmal als wichtiges Beifpiel: Wie finden wir einen gerechten Lohn? Bisher war die Arbeit eine Ware, die man aushandelte nach Angebot und Nachfrage. Es war der moderne Stlavenmarkt. Wir bagegen munichen, bag ber Lohn als eine Unerkennung für die Leiftung des Meniden gewertet wird, für ben gejamten Menschen, nicht allein für feine Fertigkeiten in feinem Berufe. Der Lohn im nationalsozialistifden Deutschland fest sich aus unendlich vielen Saktoren gufammen. Mus ber Berufsmahl, aus ben Arbeitsverhältniffen, aus der Behandlung. Das Affordinftem der Gegenwart ift das Schändlichste, was je Menschen erfunden haben. Das laufende Band und die Stopruhr find die Schreden ber Arbeiter, und boch fann beibes in ein gerechtes Berhältnis jum Menichen gebracht und ein gerechtes Affordinftem gefunden werben. Allein die Art der Entlohnung, ob Stunden-, Wochen- oder Monatslohn, spielt eine ungeheure Rolle. Das Kündigungsspftem, ber Urlaub, alles bas find Dinge, die jum Cohn geboren.

Zunächst muß ich ein Eristenzminimum schaffen. Die Erforschung dieses Eristenzminimums wird ungeheuer schwer sein. Aber sollte es denn unmöglich sein, herauszubekommen, unter welchen Bedingungen ein Deutscher einfach nicht leben kann? Die vergangenen Jahre haben gezeigt, wo eine Eristenzmöglichkeit aufhört und wo der Untergang beginnt, und ich glaube, daß man das in Zahlen zum Ausdruck bringen kann, in denen die kulturelle und zivilisatorische höhe unserer

Raffe einen Ausbruck findet. Die andere Grenze ift die Sicherung der Menschen vor Notständen, eine gerechte Alters- und Invaliden., Unfall- und Krankenversicherung. Auch hier werden wir neue Wege gehen.

Wer hatte fich femals mit bem Aufbau ber Arbeit befafit. Ein ungeheures Gebiet! Die jete ich ben Bebel an, wie faffe ich ben hammer, wie breche ich die Steine, wie wirft die eintonige Arbeit am laufenden Band pfnchologisch auf die Menschen? Ein wirklich großes Bebiet, und nichts ift getan worden, feinerlei Ergebniffe find vorhanden, auf benen wir weiterbauen fonnten. Wenn wir bem vergangenen Spftem etwas jum Wormurf machen, fo ift es gerade bies: bas Ganze, was sich Sozialfürforge und Sozialpolitik nannte, mar Trug und Schwindel, weil es feinerlei Unterlagen hatte, bie fich auf Erfenntniffe und Erfahrungen aufbauen fonnten. Go wird es unfere Aufgabe fein, nicht diefes Blid. wert weiterzuführen, fondern wir werden Suftem hineinbringen, wir werden ein Forschungs. institut grunden, wo all biefe Dinge nach ber fogialen, wirtschaftlichen, technischen, finangiellen Seite geprüft und erforscht werden. Die Ergebniffe follen alsbann gur Weiterbearbeitung ibrerfeits ben betreffenden Ministerien und gum anderen den Zentralämtern in der D.A.F. gugeleitet werden; alsdann werden diefe Ergebniffe ber Inhalt unferer fogialpolitischen Schulung fein. Wir haben insgesamt 17 Institute, von benen vier je 500 Mann faffen tonnen, fo daß wir hoffen, in weiteren funf Jahren einen befonders hervorrragenden Stab von Amtswaltern in der Deutschen Arbeitsfront gu haben.

So wird die Arbeitsfront ber Selbstverwaltungskörper sein, in dem die schaffenden Menschen ihre Belange, ihre sozialen Forderungen und ihre soziale Stellung selbst ordnen und regeln werden. Der nationalsozialistische Staat will weder der Despot noch die Amme der Menichen, sondern der väterliche Pädagoge seines Volkes sein. Er sieht das Wesen der höchsten Demokratie darin, die Menschen zur intensivsten Mitarbeit an den zu lösenden Aufgaben heranzuziehen. So ist das neue Deutschland unter seinem Führer Adolf Sitler das Deutschland der Gemeinschaft, der Treue, der Kameradschaft, es ist das Deutschland der Leistung, das Deutschland einer gemeinsamen Ehre.

#### Dr. Frit Monnenbrud:

# Der Sinn des 1. Mai

Der Nationalsozialismus ist der legitime Erbe und Vollender der deutschen Arbeiterbewegung. Er hat den Marrismus nicht gebrochen, um den deutschen Arbeitern Rechte zu nehmen, sondern um die Arbeiterbewegung aus der Sachgasse, in der der Marrismus sie hineingebracht hatte, wieder herauszuholen. Gerade weil der Nationalsozialismus sich in den Dienst des Strebens der beutschen Arbeiterschaft nach einer gerechten Wirtschaft gestellt hat, mußte er den Marrismus vernichten.

Als Vollender der deutschen Arbeiterbewegung hat der Nationalsozialismus den 1. Mai als Feiertag übernehmen können. Die Reaktion hat nicht verstanden, daß der 1. Mai im Dritten Reich der Festtag der nationalen Arbeit geworden ist. Hat doch die Reaktion sich sogar gegen das berechtigte Bestreben der Arbeiterschaft nach einer gerechten Wirtschaft gestemmt.

Allerdings ist dem 1. Mai der klassenkämpferische Charafter, der ihm vom Marrismus zugekommen war, genommen worden. Die Befreiung des Arbeiters, die der Marrismus zu erstreben vorgab, ist Unsinn. Wovon soll der Arbeiter befreit werden? Der Marrismus antwortet: Wonder Arbeit für andere. Aber sede Arbeit hat doch ihren Sinn nur daher, daß sie für andere geschieht. Der Bauer stellt seine Erzeugnisse für den Industriearbeiter, der Industriearbeiter für den Bauer usw. her. Den Arbeiter von der Arbeit für andere befreien wollen, heißt, ihn von der Arbeit überhaupt befreien wollen.

Aber die Arbeit foll frei werden! Erstens von der Ausbeutung und zweitens von der Wilkfür des Kapitals. Das Kapital besaß die Machtstellung, zu bestimmen, ob gearbeitet würde und wer arbeiten konnte. Das Kapital verwaltete die Arbeitspläße in der deutschen Wirtschaft. Es hat mit ihnen geschaltet und gewaltet, wie es wollte. Das Kapital hat es schließlich für wirtschaftliche Vermunft gehalten, sechs Millionen Volksgenossen zur Arbeitslosigkeit zu verdammen. Die Arbeit war dem Belieben und der Wilkfür des Kapitals unterstellt.

Weil das Rapital die Macht über die Arbeitspläte hatte, konnte es die Löhne drücken. Wie in ben Kartellen die Preise möglichst hochgehalten wurden, wurde die industrielle Reservearmee bazu benutzt, die nach Arbeit suchenden Arbeiter gegeneinander auszuspielen; und damit wurden die Löhne gedrückt. Das Spiel der Kräfte in der Wirtschaft wurde verfälscht. Es wurde in der Wirtschaft ausgeschaltet und in die Politik gedrängt. Das Kapital und der Marrismus stritten darum, wer die Verfügungsgewalt über die Arbeitspläße haben sollte. Am Ende diese Streites stand nicht die wirtschaftliche Gerechtigkeit und die Vefreiung der Arbeit, sondern der Bürgerskrieg.

Der Nationalsozialismus befreit die Arbeit, indem er dem Kapital die Verfügungsgewalt über die Arbeitspläße nimmt. Er untersocht nun die Arbeiter nicht wieder aufs neue, indem er diese Verfügungsgewalt einer Vürofratie zuerteilt. In diesem Falle wäre der Arbeit genau so das Feld zur freien Auswirkung genommen worden, wie es im Kapitalismus geschehen ist.

Der Nationalsozialismus schafft das Recht auf Arbeit. Der Staat reißt damit die Verfügungsgewalt über die Arbeitspläße gerade nicht an sich, wodurch die Arbeit in eine neue Abhängigfeit fäme. Er bricht nur die Macht des Kapitals, allein bestimmen zu können, ob und wieviel gearbeitet werde.

Im Rapitalismus galt ber Gas: Rapital schafft Arbeit. Da beherrschte das Rapital die Arbeit. Für den Nationalsozialismus gilt ber San: Arbeit schafft Ravital. Da ift bas Ravital zwar nicht abhängig vom Arbeiter. Das mare Bolfchewismus und eine leere Phrase. Dom Arbeiter ift das Rapital nie abhängig, fondern höchstens von einer Regierungselique, die vorgibt, im Mamen des Arbeiters zu regieren und dabei immer in ihrem eigenen Namen handelt: mit noch ftarferer Willfur, als der Kapitalismus das getan hat. Aber von der Arbeit wird bas Rapital bann abhängig. Wenn bie Wirtschaft nach Durchführung des Mechtes auf Arbeit nicht mehr bestimmen fann, wieviel gearbeitet wird, dann bleibt ihr nur die eine Aufgabe, für eine möglichst wirtschaftliche Zusammensetzung des Guter- und Leistungsstromes zu sorgen. Als das Rapital die Arbeit beherrichte, ichränkte es die Arbeit ein, um die herrschaft des Kapitals zu erhalten. Ift das Rapital von der Arbeit abhängig, dient es jusammen mit der Arbeit bem

ganzen Volke: das ganze Volk arbeitet, und die Wirtschaft hat dafür zu sorgen, daß die Erzeugung in seiner Gliederung sich der Gliederung des Bedarfs am besten und zweckmäßigsten anvoßt. In diesem Bemühen hilft der Staat mit seiner Wirtschaftspolitik der Wirtschaft. Er übernimmt die Steuerung der Erzeugung, die die Wirtschaft aus eigenen Kräften nicht vollbringen kann. Visher ist in der nationalsozialistischen Agrarpolitik diese Steuerung der Wirtschaft am deutlichsten in Erscheinung getreten.

Ist durch das Recht auf Arbeit die Arbeit befreit worden, dann ist jeder Lohndruck unmöglich. Das Kapital ist von der Arbeit abhängig: es ist gezwungen, dem besten Arbeiter nachzusagen und Leistungslöhne zu zahlen. Der Zwang, hochqualifizierte Arbeiter im Betrieb zu haben, sichert die Gerechtigkeit in der Entlohnung ungleich besser, als noch so tüstelige Tarifabkommen.

Die Arbeit wird nicht frei, indem der Arbeiter befreit wird, fondern der Arbeiter wird frei, indem die Arbeit befreit wird. Der erste Weg führt zu Experimenten in der Wirtschaft, für die das Wolf die Kosten bezahlen muß. Der zweite Weg führt zu einem organischen und gerechten Wirtschaftsausbau: zu einer Wirtschaft, die frei ist für den Leistungswillen eines freien Volkes.

Der 1. Mai hat feine Weihe erhalten burch die große Rede des Führers am 1. Mai des Jahres 1933. Mit feiner gangen Genialität hat bort ber Führer das eigentliche Problem ber nationalsozialistischen Wirtschaftspolitik gepackt und feine praftifche Lofung entwickelt. Er fprach nicht bavon, wie die Wirtschaft bes beutschen Sozialismus in ihren Ginzelheiten aussehen foll. Er schilderte auch die fünftige Ginrichtung bes Geld- und Rreditwefens nicht. Eine große Politit fann fich nicht mit Einzelheiten befaffen, fondern muß fich auf einen Grundzug ftellen. Die Deuordnung der Wirtschaft ift ja auch ein politisches und nicht nur ein technisches Problem. Der Führer sprach als der große Politiker und nicht als Wirtschaftstechniker. Er fagte, daß ber Nationalfozialismus die Beseitigung der Arbeitslofigfeit als eine feiner vornehmften Aufgaben betrachte, und daß er diefe Aufgabe löfen werde.

Das ift die Kernfrage! Eine Wirtschaft, die die Arbeit auf die Strafe wirft, ift feine Wirtschaft, sondern ein Gespenst. Die nationalsozia-listische Wirtschaftspolitit befaßt sich nicht damit,

bie Ginrichtungen in ber Wirtschaft neu gu geftalten, in ber hoffnung, bag die Arbeit bann wieder in die Wirtschaft hineingefaugt wurde. Umgekehrt läuft der richtige Weg: die Arbeit wird in die Wirtschaft bineingepumpt, damit diese überhaupt erst mal wieder zu einer Wirtschaft wird. Durch feine Arbeitsbeschaffung hat der Dationalsozialismus diesen Weg beschritten. Die Einrichtungen in ber Wirtschaft paffen fich ben Erforderniffen an, die die neue Lage ftellt. Die neue Lage ift gekennzeichnet burch bie Mehrbeschäftigung. Gine gute Politit ift die, die die größten Wirtungen bat. Die Arbeitsbeschaffungspolitif hat weitreichende Wirkungen: fie zwingt die Wirtschaft, sich umzustellen und befordert fo bas Machstum bes beutschen Sozialismus.

Um 1. Mai 1933 fündigte ber Rührer die Beseitigung der Arbeitslofigfeit an. Die praftifche Folge biefer Beseitigung wird die Berwirklichung des Rechtes auf Arbeit, die Freiheit der Arbeit, und die Abhängigkeit des Kapitals von der Arbeit fein. Im Wege ber Arbeitsbeschaffung ift daber icon der Grundfat: Rapital fchafft Arbeit, prattifch eingehalten worden, indem der Staat die Arbeit instand fette, Rapital ju ichaffen. Um 1. Mai 1933 hat dadurch, daß der Führer die Beseitigung der Arbeitslofigkeit ankundigte, die Beburtoftunde des deutschen Sozialismus geschlagen. Am Keiertag der nationalen Arbeit wird die Befreiung der Arbeit, von der dann die Wirtschaft und das Rapital abhängig geworden find, gefeiert werden.

Gedes Millionen Erwerbslofe fortzubringen, ift fehr ichwer. Sie werden weggebracht, wie die lenten Jahre bewiesen haben. Sind aber alle deutschen Wolksgenoffen ber Arbeiteftätte gugeführt, bann ift die größte Wegstrede gum beutschen Sozialismus ichon zurüchgelegt. Dann ift nur noch notwendig, Vorforge zu treffen, daß feine neue Arbeitslofigfeit entfteht. Wenn ber Nationalfogialismus fechs Millionen Erwerbs. lose in den Betrieb geholt bat, ift es ihm leicht, ju erreichen, daß niemand, der in Arbeit ift, auf die Strafe fliegt. Wenn aber alle befchäftigt find, hebt fich die allgemeine Lebenshaltung und ber Wohlstand ber Nation. Bon bem Ausmaß biefer Steigerung wird bas beutsche Bolf ebenfo überrascht sein, wie es seinerzeit schmerzlich überrafcht war, als die Arbeitslofengahl ihre gigantische Söhe erreichte.



# GERMANIEN ZUR EISENZEIT

Von Dr. Werner Hülle

Alls die goldene Zeit des Germanentums fich um die Wende jum erften Jahrtaufend vor unferer Zeitrechnung ihrem Ende guneigte, fanten zwei bedeutungsvolle Mächte der neu beraufgiehenden Epoche Pate: die Benutung eines neuen Werkstoffes, des Eifens, und eine langfame, aber ftetig wirfende Berichlechterung bes Rlimas.1) Beibe Rrafte, die icheinbar gar nicht miteinander in Verbindung fteben, bewirkten grundlegende Veranderungen in der germanischen Welt der Brongezeit. Der neue Werkftoff, ber diesem Zeitabschnitt auch ben Mamen gibt, mandelte bald bas Musieben ber ftofflichen Rultur, insbesonders der Waffen, Wertzeuge und des Schmudes um, wenn auch das goldgleißende Metall noch immer ju Schmuck verarbeitet murde. Die Klimaverichlechterung bewirkte - jufammen mit ber naturlichen Bevolferungsvermehrung eines gefunden Bauernvoltes -, daß das Giedelungsland allmählich zu flein murde. Der Boben gab für die größere Bevölkerungsmenge nicht mehr genügend Brot; wenige Migernten in aufeinanderfolgenden Jahren genügten bei ben bamaligen Schwierigkeiten des Ernteausgleichs, um einzelne Stämme in bittere Not zu bringen. So blieb keine andere Wahl: die junge Mannichaft mußte im Frühjahr ausziehen, um sich neues Land zu erobern, um auf eigener Scholle einen neuen Hausstand zu gründen. So folgte auf die gole en e Zeit der Germanen eine Wander- und Rampfzeit, eine eiser ne Zeit. Schon um 1000 vor unserer Zeitrechnung beginnt sener große Zeitabschnitt, den die Geschichte in seinem späteren Teil als germanische Völkerwanderung zu bezeichnen veslegt.

#### Die Tednit ber Gifenbearbeitung.

Es mag auffällig erscheinen, daß das Eisen erst später im haushalt des vorgeschichtlichen Germanen Verwendung gefunden hat als die Bronze, die als "Legierung" doch ein komplizierter Werkstoff ift. Aber dem Menschen der Vorzeit ist es zunächst wohl gar nicht zum Bewußtsein gekommen, daß bier eine Zusammensenung aus verschiedenen Metallen vorliegt, da nach neueren

<sup>1)</sup> Siehe "Schulungsbriefe" II, 4 G. 111.



Untersuchungen die ältesten Bronzen aus einem Gebiet stammen, in dem Zinn im Ausgangsmaterial des Rupfers schon enthalten ist. Ern allmählich hat er dann gelernt, dem "grünen Stein" das Zinn zuzusügen. Wor dem Eisen bot aber die Bronze den gewaltigen Vorteil, daß man die bronzenen Stücke durch Gießen in die gewünschte Form bringen konnte, während es in der ganzen vorgeschichtlichen Zeit nicht gelang, Gußeisen herzustellen. Die Verarbeitung des Eisens geschah vielmehr aus-foließlich durch Hämmern und Schmieden.

So ist es erklärlich, daß das Eisen zunächst wenig Beachtung und Verwendung fand, trokdem seine Gewinnung und Verarbeitung keineswegs schwieriger als die der Bronze war. Es ist deshalb auch nicht so sehr wichtig, ob das Eisen zuerst in Agnyten oder Vorderasten, in West- oder Mitteleuropa auftritt und zunächst nur als Seltenbeit meist im Schmuck verwendet wurde. Als dann um die Iahrtausendwende das Eisen immer nicht in den Vordergrund kommt, und zwar fast gleichzeit gin Süden und im Nor- den, da kann der Grund dafür auch nicht irgendeine technische Neuersindung gewesen sein. Vielmehr müssen wir ihn darin suchen, daß die Kupfervorräte allmählich immer knapper wurden und

bag man beshalb gur ftarferen Berwendung bes Gifen überging. Jedenfalls feben wir, daß ber einst blübende Bergbau in ben Oftalpen plotlich abbricht. Wölferbewegungen und Schidfale mogen mitgewirkt haben, vielleicht hat bier auch die Klimaverschlechterung ihre hand im Spiel gehabt und die Wafferhaltung der Untertagbaue unmöglich gemacht. Das Gifen brauchte nicht erft mühiam aus dunflen Schächten heraufgeholt werden: Roteifenftein und Braun. eifenftein finden fich in den feinen Ablagerungen (Geifen) ber Fluffe und konnen burch einfaches Bafchen gewonnen werden. Much bas Dafeneifenerg, bas in sumpfigen Dieberungen zu finden ift, war im nordbeutschen Flachland nicht allzu felten.

Verfolgen wir einmal einen solchen Eifen sich mieb der Borzeit bei seiner Arbeit, so wie sie der Spaten im Siegerland, in Schlessen und Thüringen erschlossen hat. In Lederbeuteln oder geflochtenen Körben hat er die braunen und roten "Steine" gesammelt. Um Westabhang eines Tales wird ein Einschnitt von drei bis vier Meter Länge und zwei Meter Breite hineingetrieben. Eine Lage flacher Steine, mit Lehm überstrichen, findet als Boden des Herdes Verwendung. Darüber wird eine Kuppel

aus Lehm und Steingrus aufgebaut, die durch ein Ge uft aus holgftaben gestütt ift. Oben bleibt eine Offnung von etwa einem halben Meter Durchmeffer, die fogenannte Gicht. Un der Zalfeite bes Schmelzofens werden etwa 25 Bentimeter über bem Boden des Berdes drei Dufen in den Mantel der Ruppel gebrochen, zu denen man einen befonberen, zwei Meter langen Windzufuhrkanal aus Steinplatten anlegt. Im Schmelzofen werden abwechselnd Lagen von Eichen- und Buchenholzkohlen und Gifeners geschichtet und ein Schmelzzuschlag aus Raltbroden. Wenn dann eines Tages ein tüchtiger Weitsturm über die Walber braufte, dann war es Zeit, den lodernden Reuerbrand in den Rachen der Ofen zu ftoffen und den Klammen die Arbeit des Schmelzens anzuvertrauen. War das Feuer herabgebrannt, dann murde der Dfen aufgebrochen und die fogenannte Luppe berausgeholt. Durch wiederholtes Schmieden und Sammern wird fie von den Schlacken befreit und entweder sofort verarbeitet ober in einer bestimmten Ferm, der jogenannten Maffel, verhandelt.

Für besondere 3mede mußte das Gifen auch noch gehärtet werden, besonders die Schneiden ber Schwerter und Dolchklingen erfuhren eine folche Behandlung. Much bier half man fich wie bei ber Bronze mit Schmieden und hammern. Gine Deuerfindung mar das Schmieden im Gefente, b. b. das hineintreiben in eine fefte Form. Befonbers tunftfertige germanische Schmiede brachten es jur Meisterschaft im fogenannten Damas gieren der Klingen, d. b. im Bufammenfdweißen von weichen und harten Blättern. Bermandt damit mar die ebenfalls geubte Technik ber Zaufdierung, bei der Gilber- oder Goldflücken in das Gifen eingehämmert wurden, meift in zierlichen Ornamenten. Sogar ein demifcher Worgang, das Aben eines Ornamentes mit Bilfe eines faurebeständigen Wachfes, mar bei den Oftgermanen ichon befannt.

So ift es nicht verwunderlich, daß die Schmiede im Volksglauben als besonders geschicht und mit geheimnisvollen Kräften begabt galten. Wie-land der Schmied ift eine sener sagenhaften Gestalten. Er besaß soviel geheimes Wiffen, daß sein herr nicht mehr ohne ihn auskommen konnte. Er ließ ihm die Sehnen seiner Füße durchschneiben, damit er ihm nicht entfliehen konnte. Aber Wieland läßt sich nicht beugen: er schafft sich Flügel, und "wie ein Schwan aus dunklen Flu-

ten, flog der helb empor". So wurde Wieland jum Symbol der uralten Sehnsucht des germanischen Menschen, der auch aus der tiefften Not sich aus eigener Kraft jum Flug in die höhe erhebt.

Der germanische Musgriff nach Often.

Um das Jahr 1000 vor unserer Zeitrechnung waren die Germanen schon überall, besonders im Westen und Osten, aus ihrer alten heimat im westlichen Ostseegebiet vorgedrungen.<sup>2</sup>) Gerade im Osten lockte sie neues Siedelungsland: kein Gebirgswall versperrte hier den Wanderweg, soweit das Auge schweifte, war endlose Weite zu sehen. Sanft gewellte Hochflächen boten günstige Siedlungsmöglichkeiten besonders an den Rändern der von Flüssen durchzogenen weiten Talauen.

So gang ungefährlich waren biefe Wanderzüge bamals nicht. Wenn im Fruhjahr die junge Mannschaft, die fich zumeift aus den jungeren Bauernföhnen zusammenfette, bei denen aber auch ichon mancher Weib und Rind auf einem hoben vierrädrigen Wagen mitführte, auswanderte, fo zogen fie einem dunklen Schickfal entgegen.3) Wohl waren fie junächst gegen die dringendste Mot geschütt durch die Vorrate, die fie an Getreide und Bieh mit fich führten, aber es lauerten manderlei Gefahren am Bege. Die gewaltigen Urftromtäler Oftdeutschlands mit ihren Geenfetten, Sumpf= und Moorflächen waren nur an wenigen Stellen ju überschreiten. Gerade Diefe Stellen waren aber von den ehemals alleinherrschenden Bewohnern Oftdeutschlands, den Trägern der fogenannten laufitifden Rultur, burch gewaltige Befestigungen aus Holzvalisaden und Erdwällen besonders geschüßt. Es maren dies illrifde Wölferstämme, die ihrer Bertunft nach nichts mit Glawen oder Wenden zu tun hatten, fondern die ichließlich infolge ber germanischen Angriffe im Morden und Westen, der feltischen im Gudweften und der ftpthifden im Guden, faft gang Oftdeutschland räumten. Manche friegerische Auseinandersesung mag fich an folden ftrategifchen Punkten abgespielt haben. Gieg oder Untergang war die Parole fur ben Angreifer. Leider boren wir auch ichon damals von manchem Bruderzwift germanischer Stämme. Die weite Ausbreitung über die ausgedehnten Ebenen Oft-

<sup>2)</sup> Stehe Karte, "Schulungsbriefe" II, 4 G. 5.

<sup>3)</sup> Siebe Abbilbung, Seite 152/153.

beutschlands hatten es mit sich gebracht, baß allmählich sich Unterschiede in Sprache, Sitte und Brauch zwischen ben einzelnen germanischen Stämmen bemerkbar machten. Sie werden in der Sprache kaum größer gewesen sein, als etwa die heutigen Unterschiede zwischen einem Bapern und einem Niederbeutschen. Aber sie genügten doch, um die Stimme des Blutes zu übertönen. So geschah es nicht selten, daß ein germanischer Stamm dem anderen die fruchtbaren Acker streitig machte und viel edles germanisches Blut ist in mörderischem Bruderkampf unnüß gestossen.

# Die frühgermanischen Wanderungen: Baftarnen und Stiren.

Es ist das Verdienst des Altmeisters der germanischen Vorgeschichte, Gust af Kossinn na, daß er mit hilfe der Bodenfunde die Wanderungen der germanischen Stämme nach Often darzustellen versuchte. Durch den Ausbau seiner Forschungsweise ist es gelungen, heute schon eine ganze Anzahl solcher Wanderungen im einzelnen zu versolgen.

Um Ende der Bronzezeit sondert sich in bem Gebiet an der unteren Beichsel eine Rultur vom germanischen Beimatland deutlich ab, die fich bald auf dem Rolonialboden fraftig entwickelt. Ihre Trager find bie Oftgermanen. Das Beimatgebiet biefer Oft germanen lag im öftlichen hinterpommern, meftlichen Westpreußen und nordwestlichen Polen. Zwischen 800 und 650 vor unserer Beit ift bier eine ftarte Bevolkerungszunahme in den Graberfeldern zu beobachten. Gine besondere Sitte der Totenehre erregt unfere Aufmerkfamfeit: Die Afche des Toten wird zuweilen in einem Befaß beigefest, bas deutlich ein menich liches Geficht darftellen foll. Die Ausführung ift babei fehr verschieden: von Formen, bei denen nur Augen und Dase angedeutet find bis zu fleinen Runftwerken, die fo lebendig find, bag man an Porträtähnlichkeit benten tann. Da fich bäufiger auch fleine Brongeringchen an ben Ohren und eingeriste Schmuddarstellungen auf bem Gefäßtörper finden, mit deren Silfe man beutlich Männer- und Frauendarstellungen untericheiden kann, ift es möglich, daß es fich bei biefen Gesichtsurnen um Darstellungen der Verstorbenen

In anderen germanischen Grabern biefer Beit, bie burch die gleichartige Bestattung in einer fo-





Wanderzug der Rimbern und Teutonen im 1. Jahrh. v. Chr.



Oftgermanen im 1. Jahrh. v. Chr.

genannten Steintifte fich fofort ju erkennen geben, murde die Afche des Toten in Urnen verwahrt, die ein Saus nachbilden. Wir nennen fie beshalb Sausurn en. Auch bie Formen diefer Bäufer find verschieden: neben Rechtedhäufern treten Rundhütten auf. Durch Bergleiche mit den durch den Spaten befanntgewordenen Saufern des Lebenden hat man erweisen konnen, daß dabei meift Speicher- ober Vorratsbäufer nachgebildet wurden.4) Wie ein Blitsftrahl erhellt eine folche intereffante Zatsache das Dunkel, das fich über die Vorstellungen unserer Vorfahren vom Jenfeits gelegt hat. Gie ift ein greifbarer Beweis dafür, daß unfere Vorfahren ben Glauben an eine unsterbliche Ceele befeffen baben.

Etwa zwischen 650 und 500 vor unserer Zeit erweitert fich bas Siedlungsgebiet ber Fruhgermanen beträchtlich; nach Often zu befegen fie die westlichen Teile von Oftpreußen einschließlich Camland, nach Guber und Gudoften nehmen fie ben Tragern ber Laufiger Rultur Dofen, Die nordlichften Teile von Rongregpolen, Miederschlesien und Teile von Mittelfchlesten ab. In biefe Zeit gehört die ichon ermähnte Berftorung der laufipifden Wehranlagen, vielleicht findet aber auch da und dort eine Vermischung mit biefer Bevolferung ftatt. Much bie Bestattungesitten erfahren eine Anderung; neben das Steinkiftengrab tritt bas fogenannte Gloden grab, bei bem ein großes Zongefäß umgefehrt über die Graburnen, gleichsam als Schut, gebecht wird. Zwischen 500 und 300 verschiebt fich auch bas Schwergewicht biefer Rultur nach bem Guben, nach Schlesien, Posen und Kongrespolen.5) Deutlich konnen wir an den Funden zwei verschiedene Wanderwege erfennen, die von hier aus nach Guben führen: ein Weg geht von ber Weichsel über den Bug jum Onjeftr und Schwarzen Meer, ein anderer führt quer burch Gudwolhvnien zum mittleren Onjepr und ebenfalls jum Schwarzen Meer. Im Stammgebiet horen die Funde dagegen um 300 v. d. 3r. auf, die Belegung ber großen Friedhofe bricht um biefe Beit überall ab. Wir fonnen diese Worgange nur fo beuten, daß wir bier eine 2Banberung von germanischen Stämmen annehmen, die von Ditdeutschland aus

bis jum Schwarzen Meer über Caufende von Rilometern gegangen ift.

Much die Damen biefer oftgermanischen Stämme fonnen wir festlegen, die als erfte biefe ungeheure Leiftung vollbracht haben: es waren die Baftarnen und Stiren. Schon ihre Damen find wichtig, benn fie fagen uns etwas über ihre raffifche Zusammensetung aus: Baftarne ift offenbar basfelbe wie Baftarb, b. b. alfo Mifchling, mabrend in bem Namen ber Stiren ein ähnliches Wort wie "fdier", b. h. alfo "rein", enthalten ift. Go erfahren wir ichon aus ben Mamen, daß der eine Stamm offenbar unterwegs fid vermischt hat mit fremden Bevolkerungsteilen, während der andere sich rein erhielt. Um 200 v. b. 3t. werden die Baftarnen von einem griedifden Schriftsteller als "Antommlinge" am Schwarzen Meer bezeichnet, es ift eine ber erften Erwähnungen ber Germanen in bem antifen Schrifttum überhaupt. Dort an ben fruchtbaren Bestaden des Schwarzen Meeres hatten die banbelsbefliffenen Griechen blühende Rolonieftadte angelegt. Die Baftarnen waren bald gefürchtete Nachbarn biefer griechischen Rolonialftäbte, und eine von ihnen, die Stadt Olbia, mußte ihretwegen in aller Gile ihre Stadtmauern in Stand feten laffen, wie uns eine Infdrift ergablt.

Bon ben sonstigen Schicfalen ber Rrubgermanen in Gudrufland miffen wir noch verhaltnismäßig wenig. Gine Zeitlang tampften fie auf feiten der Mazedonier gegen die Thrafer und Römer, bann versuchte ein Zeil ber Baftarnen füdlich bes Balkan im beutigen Bulgarien fich niederzulaffen. Dort wurden fie im Jahre 29 gufammen mit ben Möfern und Geten und fpater nocheinmal von dem Protonful Craffus nit Lift und Berrat geschlagen und teilweife vernichtet. Ein großes Siegesdentmal des Protonfuls bei Abamfliffi in der Dobrudicha berichtet uns von biefen Siegen und hat uns jugleich eine Reihe von Darftellungen der Baftarnen überliefert. Da feben wir bie ichon gewachsenen Germanengeftalten mit dem tennzeichnenden Saarknoten, den langen Sofen und mit ihren boben zweirädrigen Rarren dargeftellt, fogut es eben die Steinmegen des romifchen Beeres meißeln fonnten. Auch die griechischen Runftler haben damals diese schmalgesichtigen feingliedrigen Germanen mobelliert, wie uns wenigstens ein erhaltenes Marmorfopfchen bezengt. Wir erfeben barans,

<sup>4)</sup> Siebe Abbilbung.

<sup>8)</sup> Giebe Karte.



baß, wenn diese frühgermanischen Stämme auch als Eroberer auftraten, sie boch auch ben Griechen Achtung abnötigten. 3) Ihre Zahl war offenbar zu schwach, als daß sie sich in Südrusland ichon hätten behaupten können, aber es erfüllt uns doch mit Vewunderung, daß germanische Stämme sichon so früh ben weiten Wanderweg zum Schwarzen Meer beschritten haben.

Mandalen, Burgunden und Rugier.

Dach dem Abbruch ber frühgermanischen Graberfelder etwa um 300 v. d. 3t. ist in Oftdeutschland eine beutliche Siedelungslücke zu verzeichnen, die fich erft wieder zu Beginn des 1. Jahrhunderts v. b. 3t. fcbließt. Gine neue bichte Befiedlung tritt jest auf, deren Rerngebiet das mittlere Dbertal, die Diederlaufit, der nördliche Zeil von Chlefien bis in die Gegend von Breslau ift. Es find die 2Bandalen, die von weither bier einwandern. Wieder fagt uns ihr Mame etwas über ihre Bertunft: Die Mordfpige von Jutland hieß früher Bendinfiel, Bendil, und Rap Stagen war ursprünglich Bendilftagi.7) Die Insel Geeland murbe früher Gilund genannt, und ein hauptstamm der Wandalen waren die Gilingen. So ift es febr mabricheinlich, daß diefe neuen germanischen Stämme aus Jutland und Seeland nach Oftdeutschland gefommen find. Dielleicht bat tie Mordfee mit einer gewaltigen Springflut ihnen foftbares Land geraubt, und als fühne Geefabrer haben fie auf ihren Schiffen über die Oftfee binmeg oberaufwärts neues Land gefucht.

Auch diese Einwanderung ist nicht ohne Rampf abgegangen, da die Wandalen in Mittelschlessen auf die feltischen Boser stießen, die schon um 400 Oberschlessen und das fruchtbare Lößgebiet zwischen Ober und Sudeten von Böhmen her in Besitz genommen hatten. Auch der südliche Teil der früheren Provinz Posen und ein Teil des angrenzenden Kongrespolens siel den Wandalen anheim, der östliche Teil setzte sich im südwestlichen Oftpreußen und dem benachbarten Posen nördlich des Weichselbogens fest.

Mehrere Jahrhunderte bleiben die Wandalen in diesem Gebiet als echtes Vauernvolk sitzen und wir finden sie auch bei dem von Marbod gegründeten germanischen Völkerbund. Besonders in Niederschlessen kann man von 200 bis 300

n. b. 3t. eine ftarke wandalische Bestedlung nachweisen. Einzelne öftliche Stämme, so die hasdingen, wandern schon gegen Ende des 2. Jahrhunderts in Ungarn ein. Dagegen treten in Mittelichlesten zwischen Oder und Johten neue Gruppen auf, und zwar die schon genannten Silingen. Auf dem Johten, dem sogenannten Siling, haben diese germanischen Stämme ihr heiligtum gehabt.

Die Rultur ber Wandalen, bie gang gu Unrecht in ben Berbacht besonders rober Rulturvernich. ter getommen find, ift von bewunbernswerter Sobe.8) Die Zoten werben bei ihnen verbrannt und die Afche häufig mit ben Reften des Scheiterhaufens in Urnen ober fogenannten Brandgruben niedergelegt. In ber Eifentednit icheinen die Wandalen Meifter gemefen zu fein; lange zweischneidige Gifenschwerter, verzierte Langenfpigen und halbrunde Schildbuckel legen bavon Zeugnis ab. Bang befonbers verdient aber bas mandalische Kunftgewerbe bervorgehoben zu werden, deffen Proben uns g. B. in ben berühmten Ronigsgrabern von Sacrau bei Breslau entgegentreten.9) "Den Gipfel feinften Geschmacks in Abmeffung ber Form und in Schönheit der Bergierung, der an frühgeschichtlichen Kunftwerken der ersten vier Jahrhunderte überhaupt erreicht worden ift, den Glangpunkt aller frühgermanischen hinterlaffenschaft innerbalb Deutschlands, ftellen die Ribeln aus den drei Königsgräbern des ichlefischen Wandalenstammes ju Gaerau bei Breslau dar" (G. Roffinna). Dieben reich mit Kornchen und Rabengier geichmückten fogenannten Dreirollenfibeln von ebler Formgebung fanden fid in einem Grab acht halb. mondförmige Goldanhänger, die einen munderbaren halsschmud bilbeten.

Rurz nach dem Übertritt der Wandalen auf die südliche Offeetüste folgen ihnen von Südschweben und Bornholm kommend die Burgunder und Bornholm kommend die Burgunfprüngliche wandalische Siedlungsgebiet, so daß die wandalische Gruppe im südlichen Offpreußen fortan für sich selbst weiter besteht. Der alte Name von Bornholm "Burgundarholm" weist uns deutlich auf das heimatgebiet der Burgunden hin. Die Abnahme der Grabfunde in dieser Zeit

<sup>6)</sup> Siebe Abbilbung.

<sup>7)</sup> Siehe Rarte.

<sup>8)</sup> Siehe "Schulungsbrief" 6, 1934.

<sup>9)</sup> Siehe Abbilbung.

aus Bornholm und der angrenzenden schwedischen Küste und die gleichartige Bestattungssitte, das sogenannte Brandgrubengrab diesseite und senseits der Ostsee, stimmen damit gut überein. Die Stoßrichtung der Einwanderung ging zum nördlichen Hinterpommern und Westpreußen, von da breiteten sich die Burgunder nach Süden und Südosten aus. Durch das westpreußische Weichselland drangen sie in den nördlichen Teil von Posen und das nordwestliche Kongrespolen sowie in die Neumark ein, wo wir überall burgundische Brandgrubengräber finden.

Etwa zu berselben Zeit, als die Burgunden zu Weginn des letten Jahrhunderts v. u. 3t. einwandern, erscheinen im Gebiet ber unteren Weichsel die Rugier. Von weither trugen fie ihre Schiffe. Rogaland, Rugierland lag im fubwestlichen Morwegen, auch sie wird der "Fimbulwinter" aus ihren nördlichen Sigen vertrieben baben. Much fie versuchen fich neben ben früher eingewanderten Stämmen Siedlungsland zu verschaffen. Die Burgunden weichen allmählich nach Suden aus. Im 3. Jahrhundert ift die burgunbifche Weftgrenze in ber Mabe von Berlin und gahlreiche burgundische Funde find in der Diederund Oberlausit sowie im Often Mitteldeutsch= lands festzustellen. Teilweise mandern die Burgunden ichon im dritten Jahrhundert durch Mittelbeutschland nach Westen bin aus, benn ichon am Ende diefes Jahrhunderts erscheinen fie in der Maingegend. Um 370 erfahren wir von heftigen Rampfen zwischen Burgunden und Memannen um die Salzquellen bei Schwäbisch-Ball. Mit ben Burgunden zusammen überschreiten um 406 die Wandalen, deren hauptmaffe ebenfalls nach Westen gewandert ift, den Rhein, um in Gallien einzufallen. Gin Zeil ber Wandalen, befonders offenbar die Silingen, find allerdings in der Beimat gurudgeblieben, fie haben fogar bis gur Einwanderung der Slawen fich gehalten.

#### Die Goten und Gepiben.

Eine ganz besondere Stellung in den frühen Wanderungen der germanischen Stämme, die alle aus dem Mutterboden des Nordens ausgehen, nehmen die Goten und Gepiden ein. Während nämlich die bisher genannten ostgermanischen Stämme alle im wesentlichen westlich des Bug bleiben und durch Pommern und Westpreußen, Westpolen und Schlessen nach dem

Rreuzungspunkt ber Ober und ber Weichsel mit ber March gieben, baben die öftlichen Stämme, bie Goten und Gepiden, von vornherein eine andere Stofrichtung. Ihre Beimat lag mabrscheinlich in Ofter- und Westergotaland, von da jogen fie über bie Infel Gotland gur gegenüberliegenden Rufte, b. b. alfo an die Rufte zwifden Windau, Libau und Memel. Jorbanes, ber Geschichtsschreiber ber Goten, ber ihre alten Belbenlieder als Quellen noch zur Berfügung hatte, berichtet von brei Schiffen, die damals bintereinander gefommen feien. Man vermutet, bag bamit brei Stamme ber Goten gemeint waren. Die letten, die ankamen, waren die Gepiden, die dann die Rugier aus ihren Sigen am Weichseldelta vertrieben. Im Gegenfat gu ben anderen oftgermanischen Stämmen verbrannten die Goten ihre Toten nicht.

Begen Ende des zweiten Jahrhunderts beginnt die Abwanderung der Goten aus Oftpreußen, besonders aus Samland und Matangen. Jordanes berichtet uns in außerordentlich anschaulicher Weise von diesem Wanderzug. Sie kommen dabei an einen Kluf, ber von ichwankenden Sumpfen und bodenlosen Untiefen umgeben war. Die ganze Gegend erschien ihnen völlig weglos und unfahrbar. Eine Brude ober Brudenftrage, eine Urt Knüppeldamm, wird gebaut, aber es ereignet fich dabei ein großes Unglud. Als die Beermaffen die Brude paffiert hatte, fturgte fie gufammen. Diefes weglose Sumpfgebiet kann nur das Privetbeden in Polesien gewesen sein. Die Wanderrichtung von der Memel ber führte die Goten burch die Pripetsumpfe, es ift berfelbe Weg, auf dem schon über zwei Jahrtausende früher die indogermanischen Wanderzüge nach dem Gudoften gegangen waren10).

Nach ber Überschreitung dieses polesischen Sumpflandes kommen die Goten an einen gewaltigen Fluß, in dem wir unschwer den Onsept erkennen können. In diesem Flußgebiet erreichen sie Dium, das Auenland, ein fruchtbares Ackerland mit großem Reichtum an Früchten, Wild, Geflügel und Fischen. Damit ist sicherlich das fruchtbare Waldsteppengebiet Sübruslands gemeint, das sich zwischen dem Mittellauf des Onsept und Don ausbreitet.

In diesem fruchtbaren Gebiet verweilten bie Goten einige Zeit und hier trat auch langfam eine

<sup>10)</sup> Siehe "Schulungebriefe" II, 3. Rolge, S. 82.

Spaltung ein, die wir als die Trennung in Oftund Westgoten bezeichnen können. Die Oftg o t en dringen kühn in das unendlich weite südrussische Steppengebiet ein und richten ihr Hauptaugenmerk auf die Sicherung der östlichen Grenzen und die Eroberung der Halbinsel Krim. Sie werden dabei von den wilden Her uller nunterstügt, die sich östlich vom Don am Usowschen Meer als Prellbock gegen die östlichen Nomadenvölker ansiedeln lassen, ein Vorgang, der erst viel später in der Geschichte in der Verpflanzung der Kosaken als Grenzwehr gegen die Türken eine auffallende Parallele hat.

Die We st g o t en setzen bagegen alles baran, bie Länder westlich vom Bug, Onjeste, Pruth und Sereth zu erobern. In mannigsachen Kämpfen mit den Römern erreichen sie schließlich, daß vom Jahr 280 ab die Donau die Nordgrenze des römischen Reiches wird. Mit den wandalischen Has d in g en bilden sie später ein gewaltiges Westgotenreich.

Die Oft got en erreichen um 200 bas Mordufer bes Schwarzen Meeres. Wie vor ibnen Baftarnen und Stiren, erobern auch fie die griechischen Roloniestädte und wir hören von fühnen Raperfahrten auf dem Schwarzen Meer. Auch nach dem Often und Morden dehnt fich bas Gotenreich gewaltig aus. Einglängenbes germanisches Deicherstandin Güb. rußland. Unter bem letten oftgotifden Konig Ermanarit vereinigte bie staatenbildende Rraft ber Germanen alles Candywischen Rar. pathen und Ural, zwischen Offee und Schwarzen Meer, in einer Sand. Das ift eine Austehnung, die das europäische Rufland erft wieder in der Reuzeit erreichen fonnte.

Matürlich spiegelt sich der Glanz dieses gewaltigen Königreiches auch in den Bodenfunden wider. Besonders am Rand der Waldsteppe, in der Gegend von Kiew, Tschernikow und Poltawa, ist ein großes Zentrum oftgotischer Kultur gewesen. Ebenso läßt sich ein Wanderstrom durch die Waldsteppen Zentralrußlands nach dem Okatal, und ein zweiter durch das Wolgasteppengebiet zur Kama dis an den Westabhang des Ural feststellen. Offenbar war der Pelzreicht um dieser Gebiete der Anreiz zu ihrer Vessedlung.

Die reichen Grabfunde zeigen etwa feit bem 3. Jahrhundert den Glanz der burch fünftlerifch

wertvolle Stude ausgezeichneten fpatgriedischgermanischen Mischfultur. In Gudrugland, im öftlichen Rumanien, in Ofterreich, Ungarn und Schleffen macht fich biefer gotif de Rultur. ft rom bemerkbar, felbft nach Mitteldeutschland reicht er berein. In Standinavien bilbet fich unter feinem Ginfluß ein gang neuer Stil beraus. Man muß fich wohl vorstellen, daß alle diefe prachtigen Comudftude in Goldschmiedewerkstätten entstanden find, die an die Sofe von vornehmen Rürften gefnüpft waren. Daraus ertlären fic Die oft erstaunlich weiten Wanderungen, die folche Schmucfftude gemacht baben, und die gesehmäßige Fortentwicklung ihrer Form. Wiele technische Meuerungen werden von diesen germanischen Goldschmieden aufgenommen: wunderbare Giligranarbeiten, die Verzierung mit Salbedelfteinen in aufgelöteten Zellen, der Reilschnitt und die Tierfopfverzierung, das eingepreßte Sternornament, Gilber- und Goldblechfibeln. Aber man muß dabei auch feststellen, daß alle diefe Meuerungen nur deshalb von den germanischen Runft. Iern übernommen murben, weil sie bem germanischen Runftempfinden entsprachen, bas in ber malerischen Belebung ber Flächen eine ureigene fünftlerische Beranlagung jum Musbrud brachte. Von den naturaliftischen Darftellungen bes griedischen Stiles hat dagegen fo gut wie nichts Aufnahme gefunden.

Aber nicht nur im ftofflichen Befit bat biefer gewaltige germanische Angriff nach Often neue Unregungen gebracht, auch in ber geiftigen Rultur tonnen wir verfolgen, wie manches Neue artgemäß verarbeitet wird. Go wird vermutet, daß damals die Run en fchrift von einem fleineren Rreis gebildeter Goten querft in Unwendung gekommen fei. Es ift dabei allerdings darauf binzuweisen, daß die Entwicklung einer Schrift im Morden durchaus ichon früher vorbereitet war. Die bronzezeitlichen Relsbilder find ja ichon eine Urt Bilberichrift, aus anschaulichem Denken geboren. Aber die eigentlichen Runenzeichen treten erft etwa am Ende bes 2. Jahrhunderts n. d. Br. in den Funden auf. Befonders Langenspiten aus Gifen werden jett mit biefen Runen gezeichnet, die altefte fammt aus einem norwegischen Brandgrab von Devre Stabu in Rriftiansamt. Neuerdings ift auch auf einem wandalischen Gefäß in Schlesien eine Runeninschrift entdeckt worden, das dem 3. Jahrhundert

angehört. Auf einem Gpeer von Münche. berg im Ofigebiet der Mark Brandenburg fand fich eine Runeninschrift in Gilber, die "Ranja" oder "Raninga" beitt, daneben find beilige Beichen, g. B. Bliggeichen und eine Mondfichel bargeftellt11). Auf einer germanischen Cange aus Wolhynien sehen wir neben einer Runeninschrift, Die diesmal "Tilarids", b. h. trefflicher Reiter, lautet, Blitzeichen, Sonnen und Mond und bas uralte indogermanische und germanische Beilsgieichen, das Satentreug. Siderlich bat ber Befiger biefer Lange einstens feine wichtige Waffe, von deren Erfolg für ihn alles abbing, bamit unter den Schut boberer Machte ftellen wollen. Wenn wir uns dabei erinnern, daß in ber nordischen Muthologie der Speergott Obin als der Erfinder ber Runen gilt, fo haben wir hier einen intereffanten Zusammenhang aufbeden konnen. Bielleicht mag biefe Geftalt Dbins auf ben langen Wanderzügen ber Oftgermanen mande frembartige Zuge angenommen haben, aber sicherlich stedt auch ein alter Rern in seiner Gestalt, da wir den Speergott ichon auf den Felswandbildern der Bronzezeit abgebildet finden.

Much eine fremde Religion konnen wir in biefer Zeit ihren Gingug balten feben: bas Chriftentum, und zwar in der fogenannten arianischen Form. Die Oftgoten waren auf ihren Bugen nach Kleinasien mit ber neuen Beilelehre bekanntgeworden, auch find Stlaven von dort nach Sübrufland verschleppt worden. Schon im Jahr 325 haben die Krimgoten einen Bischof auf bas Konzil von Mifaa gefandt. Der berühmtefte gotische Bischof war 2Bulfila, beffen Borfahren aus Rappadofien ftammten und ber um 340 jum Bischof gewählt murbe. Ihm verdanken wir die ältefte Bibelüberfegung, die als Sprachdenkmal von unschäthbarem Wert ift. In der Mitte des 4. Jahrhunderts hat das Christentum vornehmlich durch fein Wirten bei ben Oftgoten etwas foter Juß gefaßt, von ba brang es auch zu ben Westgoten, Rugiern und Burgunden, im 4. und 5. Jahrhundert auch in ber arianischen Form nach Deutschland.

#### Der Zusammenbruch ber oftgermanischen Reiche.

Im Jahr 375 erlitt dieses blübende ofgotische Reich ben Todesstoß. Wilde Reitermassen,

11) Siehe Abbildung.

hunnen genannt, eine aus verfcbiedenen Bolferichaften zusammengesette nomadische Wölkermaffe. überrannten bie bunne germanische Oberschicht. Schon 20 Jahre zuvor hatten fie die den Ofigoten benachbarten Manen niedergezwungen; nun stürzten fie fich gemeinsam mit ihnen auf das gotische Reich. Durch ihren Sieg hat der Momadismus der Steppe fich fein Bebiet guruderobert. Sicherlich waren die Goten in der ihnen fremden Umgebung burch allerlei Einfluffe forperlicher und feelischer Urt verweichlicht, aber ber hauptgrund für biefen Sturg aus ftolger Bobe mar boch, baß fich biefes Bauernvolf nicht in der Steppe halten fonnte. Dagu war es gahlenmäßig noch ju gering, um fie genügend zu befiedeln. Bezeichnenderweife hielten fich ein Teil der Beruler noch längere Zeit auf der halbinfel Krim, wo die Waldsteppe fie sicherte. Um Ende des 16. Jahrhunderts hat ein deutscher Reisender namens Busbeck noch Refte ihrer Sprache aufnehmen tonnen.

Wie eine gewaltige Springflut braufte ber Unfturm ber Momaden nach dem Zusammenbruch des Oftgotenreiches nach Westen, ju den Westgoten und anderen germanischen Stämmen; erft im Bergen Galliens fam der hunnische Worftog jum Stillftand. Und immer wieder fluteten neue Bölfer diefer Art heran, meift waren fie türkischen ober mongolischen Ursprungs. Den hunnen folgten die Awaren, Bulgaren, Magnaren u. a. m., und in Ungarn, bas mit feinen weiten Grasfteppen, den Pufgten, diefen nomadischen Bolfern gunftige Lebensmöglichkeiten bot, bildete fich ein zweiter Mittelpunkt diefer Reitervolfer. Die Einfälle der Ungarn beunruhigten bis in die Mitte des 10. Jahrhunderts die mittel- und westeuropaifche Kultur; erst auf dem Lechfeld wurde im Jahr 955 diefe Befahr endgultig gebannt.

Aus ganz Oftmitteleuropa beginnen die germanischen Bölferstämme damals abzuwandern. Die Gründe dafür sind verschieden: neben dem schon erwähnten Nomadenansturm war es auch der Zerfall des römischen Weltreiches, der den Ehrgeiz manches Stammesführers wachrief. Unablässig zog der Süden diese wandernden Stämme an, unaufhörlich lockte die Fruchtbarkeit dieses Bodens. Immer wieder bricht die staatenbildende organisatorische Kraft der Germanen durch und schafft dieses und senes glänzende Reich; aber immer wieder birgt es auch den Todeskeim in sich, wenn die Ausbehnung über ein zu großes Gebiet

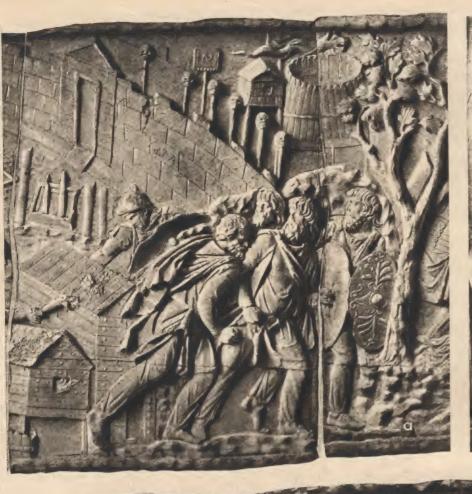



a) Römer verwüsten germanische Siedlung. b) Germanenfürst mit Gefolge. c) Germanischer Angriff auf eine römische Befestigung.









reicht und zu verschiedenartige Rrafte zu einem folden Reich zusammengefaßt werden. Go ift das Ergebnis ein überraschend gleichartiges: gang Oftmitteleuropa und Teile von Mitteleuropa, ehemale von germanischen Siedlern burch Jahrbunderte bewohnt, find ichließlich nichtgermanischen Stämmen gur Befiedlung überlaffen worden. Slawische Bölferschaften, zusammen mit ben nomadischen Awaren, besetzten langfam das freigewordene Gebiet: lautlos, kampflos, fast fpurlos breitet fich von Often ber dieses Volt in Oftbeutschland und in einem Zeil Mittelbeutschlands aus. Bewiß find da und dort germanische Borfte geblieben, manche Germanen mogen ein Bauernbafein auf ertragreicher Scholle einem abenteuerlichen Kriegszug nach fernen Ländern vorgezogen haben, und in Schlesien, in Bohmen und an ber Offfeefufte tonnen wir folde Refte auch in den Bodenfunden nachweisen. Aber ber germanische Charafter biefes Gebietes ging damals verloren. Wenige Jahrhunderte später erkannte ber aus fächfischem Blute ftammende Beinrich I. die überragende Bedeutung des Oftraumes, und der planmäßige beutsche Vorstoß nach Often, ben er vorbereitete und den feine Nachfolger immer traftvoller durchführten, beendeten die flamische Epifode auf beutschem Boden. Freilich gang konnte jenes gewaltige Gebiet nicht mehr guruderobert werden, das einft in germanischem Befit fich befand. Der Ausgriff nach Often, ber einst ungeahnte Möglich feiten bot, wurdeabgelöft von einerplanmäßigen Oftolonifation, dieauch heute noch eine ber brennenbften Aufgaben bes Reiches ift. Denn nur der Bauer kann mit bem Pflug bas Land halten, das der Rrieger mit dem Schwert erobert bat.

## *ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼ਲ਼*ਲ਼ਲ਼

# DER KAMPF UM DEN RHEIN

Von Dr. Rudolf Stampfuß

Große rheinische Geschichtswerke beginnen ihre Ausführungen über die Geschichte der Rheinlande in der Regel mit der Zeit der romischen Frembherrichaft, in ber unfere Beimat angeblich jum erstenmal "im bellen Licht ber Geschichte erftrahlt, die mit ben Zaten Julius Cafars" verfnüpft ift. hier zeigt fich ein verhängnisvoller Irrtum der landläufigen Geschichtsauffaffung, die das Romertum und überhaupt alles Di om i f de gum Mafftab für die beutsche Geichichte nimmt. Den Neuhumanismus, der in feiner einseitigen hinneigung jum "flaffischen Bilbungsideal", in ber Berächtlichmachung des eigenen Volkstums die ichlimmften Bluten nationaler Bürbelofigfeit getrieben hat, trifft ber Worwurf, daß er durch seine einseitige Sicht auf die Rulturen der Mittelmeerlander und ihre bebingungslose Werherrlichung bis jest ben Weg für das Berftandnis der volltischen Eigenart unferer germanischen Frühgeschichte versperrt hat. Dem gegenüber lehnt bie nationalfozialistische Borgeschichtsforschung bas Römertum als Maßstab für bie Bertung unserer
beutschen Frühzeit mit aller Entschieden heit ab und verlangt, ganz besonders im Besten unseres Baterlandes, die Darschlung germanischer Geschichte von unserem
wesenseigenen, beutschen Standpunkte aus.

Seit balb einem Jahrhundert ist in den großen rheinischen Museen und Sammlungen der Kulturschutt der römischen Grenzorte aufgehäuft worden; große Mittel wurden für die Untersuchung der provinzialrömischen Fremdfultur ausgeworfen, wobei die Erforschung der Frühzeit unseres eigenen Bolfes entschieden zu furz fam. Es hat demgegenüber nicht die geringste Bedeutung, wenn von "römisch-germanischen" Forschern, die in den letzten Jahrzehnten in den Rheinlanden für die Bodenforschung maßgebend waren, heute einge-



worfen wird, daß sie sich bin und wieder auch vor der Machtübernahme neben der provinzialrömischen Kultur der Erforschung vorgeschichtlicher Kulturstätten zugewandt und in ihren Beröffentlichungen auch nichtrömischen Stoff behandelt hätten.

Wir fonnten nur bann Verftandnis für diefe Einwande aufbringen, wenn die Germanenforschung an erfter Stelle gestanden hatte. Wie es hiermit früher tatfächlich bestellt war, gibt ber rheinische Borgeschichtsforscher Schumacher in feinem 1923 erschienenen II. Bande der Giedlungs- und Rulturgeschichte der Rheinlande mit folgenden Worten wieder: "Dem germanischen Siedlungswefen langs des obergermanifchrätischen Limes ift bis jest im Busammenhang wenig Rechnung getragen worden. Die Stredenfommiffare des Reichs-Limes-Unternehmens, die Bug und Urt bes "Pfahls' genau untersuchten ober Kaftelle, Wachtturme und gelegentlich auch Bauten der Zivilbevölferung ausgruben, hatten wenig Gelegenheit, jenseits des Grenzwalls ,im Ausland' Erfundigungen oder gar Grabungen vorzunehmen." hier hat erft bie Willensbildung bes neuen Deutschland, das fich bewußt gu feiner arteigenen germanischen Borgeit bekennt, den gerechten Musgleich berbeigeführt. Mls erfreuliche Auswirkung verfolgen wir heute die Deuaufstellung der großen rheinischen Mufeen, bei benen bas Rulturgut ber eigenen Vorzeit auf

ben ihm gebührenden Plat gerückt wird. Dazu mehren fich die Stimmen derer, die der Ertenntnis Bahn brechen, daß der früher so sehr überschätten röm isch en Fremdfulturnicht die Bedeutung für die Geschichte unseres Boltstumszukomme, die manihr bisher beigemessen hat.

Wir werben beshalb bie Vorgeschichte ber Westmark bewußt vom Standpunkte ber Germanen aus betrachten und mit den alten Anschauungen endgültig brechen.

#### Der Germanengug an ben Mhein

Die früheste, germanische Landnahme in den Meinlanden, die wir zeitlich bis an das Ende der Bronzezeit, etwa um 800 vor der Zeitenwende, zurückverfolgen können, birgt die inneren Ursachen der späteren Auseinandersetzung zwischen Germanen und Kömern.

Die Germanen, die um die Wende des 3. zum 2. Jahrtausend vor unserer Zeitrechnung, am Übergang von der Stein- zur Bronzezeit, in den Offseegebieten, in Südschweden, auf der sütländischen Halbinsel und den anschließenden norddeutschen Gebieten als Volk entstanden waren, kommen von der Mitte der Bronzezeit ab in flärkere Bewegung. Die Anderung der klimatischen Verhältnisse und gleichzeitige Übervölkerung mögen den Hauptanstoß zur Aussendung der Jungmannschaft und neuen Landnahme gegeben haben.

Während der 3. Entwicklungsstufe der germanischen Bronzezeit (um 1300 v. Ehr.) hatte sich nur eine langsame Ausstrahlung nach Westen, Süden und Often bemerkbar gemacht. Von der 4. Stufe der Bronzezeit ab ergießt sich seit etwa 1100 v. Ehr. ein stärkerer Strom germanischer Siedler nach Westdeutschland, der die Indesignahme des Meingebietes durch die Germanen einleitet.

hierbei können wir beobachten, daß kennzeichnendes Fundmaterial sowohl an Tongefäßen,
als auch an zeitbestimmenden Bronzegerätschaften
überall im Weserbergland liegt. Grabfunde
weisen darauf hin, daß durch die Porta
Westfalica als Einfallstor sich
der Strom germanischer Siedler
nach Westdeutschland ergoß.

Diese ersten germanischen

Siedler in Beffalen waren Bauern. Es ift mußig, hierbei untersuchen zu wollen, ob bei diesen Frühgermanen der Acerbau oder die Viehzucht überwogen hat. Für uns genügt es festzustellen, daß ein Bauerntum bei ihnen außer Frage steht und wir es auf keinen Fall mit Nomaden im landläufigen Sinne zu tun baben.

Ebenfalls noch in der 4. Periode der Bronzezeit wird das Gebiet des Teutoburger Waldes und das Eggegebirgeerreicht. Die germanischen Gräberfelder von Nordhemmern und Schledebrück dei Minden zeigen uns deutlich den Beg des Vormarsches. Die germanische Einwanderung, die in dieser Zeitschon dis in das untere Lippetal gelangt, kommt damit noch nicht zum Stillstand. Stark ist nicht nur das oben beschriebene Gebiet, sondern weiter westwärts das gesamte Lippetal die zu seiner Einmündung in den Rhein mit germanischen Funden der nächstsolgenden Zeitstuse beseszt.

Das große Hügelgräberfeld von Diersfordt bei Rees, das seit 1921 durch das Hamborner Museum ausgegraben werden konnte, hat uns das westlichste Fundmaterial der ausklingenden germanischen Bronzezeit geliefert. Auf diesem Felde treten nicht nur einzelne Fundstücke auf, die die Anwesenheit nur weniger Germanen erweisen würden, sondern zahlreiche Gräber mit den kennzeichnenden doppelkegelförmigen, ledergelben oder braunen Tonurnen und Bronzerassermessern weisen auf größere germanische Siedlungen in der Nähe Bes Rheines am Ende der Bronzezzeit um 800 v. Ehr. hin.

Wir haben es mit einer germanischen Landnahme im Rheingebiet in der Bronzezeit zu tun,
die sich in nichts von den Vorschüben der
"historisch" bekannten Germanenstämme unterscheidet. Es dringen diese ersten rheinischen "Urgermanen" in ein schon dicht bevölkertes Gebiet
ein, das von Leuten der sogenannten süddeutschen
Urnenfelderkultur besiedelt ist. Der erste
Einmarsch der Germanen muß
durch aus friedlich erfolgt sein, da
wir auf unseren niederrheinischen Feldern das
zeitliche Nebeneinander der Urnenfelderkultur und
ber spätbronzezeitlichen germanischen Kultur seststellen können.

In der frühen Gifenzeit folgen nach 800 v. Chr.

biefer erften germanischen Wanderwelle in bas Rheingebiet neue, fraftigere Nachichube, wie allein ichon aus bem gablenmäßigen Unschwellen des Rundstoffes zu erkennen ift. Diefer 2. Ger. manenvorftoß, ber zeitlich bie gefamte Eifenzeit bis in das 5. Jahrhundert vor der Beitenwende hinein einnimmt, hat nicht an ben Grenzen des Rheins oder im unteren Riederrheingebiet halt gemacht. Nach Westen läßt sich ber charafteriftische germanische Rauhtopf, ber gewissermaßen als Leitfossil bient, bis weit nach Gubholland und Belgien verfolgen. Nach Guben bin wird bas Rolner Gebiet, bas Eifel- und hunsrückgebiet in Befit genommen. Es ift auffallend, daß gerade in den letteren Gebieten und ebenfo im Siegerlande in jener Zeit ein umfangreicher Burgenbau ber feltischen Bevölkerung einsett. Das ift ber sicherfte Beweis dafür, daß mit biefem Zeitpunkt die friegerische Ausein. andersetung ber Germanen mit den Relten um die Besignahme des Giedlungsbodens erfolgt.

Der westliche Vorstoß ber germanischen Siedler bis in das Gebiet der Belgen ift deswegen von besonderer Bedeutung, weil Casar uns berichtet, daß die Belgen sich ihrer germanischen Abstammung rühmten. Wir mussen daher in den zur Eisenzeit vorstoßenden Germanen die Vorsahren der casarianischen Belgen suchen.

Mit ber jungeren Gifenzeit um 500 v. Chr. mar ein neuer Bestattungsbrauch bei ben Bermanen üblich geworden, die Beifegung ber verbrannten Toten in Brandgrabern gu ebener Erde. Diefer fennzeichnende Bestattungsbrauch läßt uns deutlich das germanische Rulturmaterial fener Zeit erfaffen. Wenn auch die bis jest bekannten Runde aus dem sudlichen Rheingebiet infolge ber früheren Bernachläffigung bes germanischen Fundstoffes noch dürftig find, fo wiffen wir doch, daß am Ende ber Gifen. geit um 50 v. Chr. bas gefamte Rheintal in händen ber Germanen war. Diefe germanische Bevolkerung traf der romische Feldherr Cafar bei feinen Vorftogen an den Rhein ichon als Siedler des Stromgebietes an. Sogar weit nach Weften über bie heutigen Grengen unferes Vaterlandes hinaus waren germanische Stämme vorgestoßen. Mur im



füblichsten Zipfel ber Meinlande bei Basel hielten fich noch Reste der keltischen Rauraker. Erft mit der Zeit, da die Römer unter Casars Führung am Rhein erscheinen, wird die germanische Landnahme zum Stillstand gebracht. Oftlich der in den Rheingebieten siedelnden Germanen sien aber auch weiterhin Stämme, die machtvoll nach Westen brangen.

Eines ergeben die Funde einbeutig: das Rheinland ift lange vor der Ankunft der Römer alter germanischer Rultur- und Giedlungsboben gewesen, der jest im heftigen Rampfe gegen die Ungriffsgelufte der Romer verteidigt wird. Diefe friege: rische Auseinandersetung zwischen Germanen und Römern ift nichts anderes als ein Freiheitstampf gegen die romifden Machtgelüfte, ein Abwehrfampf, deffen Zaten um fo bober gu bewertenfind, als der lofen Organi. fation der Germanen ein Belt. reid mit langer politischer Schulungundeinem gutausgebildeten und durch zahlreiche Meferven geftügten heer gegenüberftand. Den Germanen fam in ihrem Freiheitstampfe bie Landesnatur jugute, da Germanien in feiner Unwegsamkeit nur mit größter Mühe von geschlossenen heeresgruppen betreten werden konnte. Wenn wir bedenken, welche Schwierigkeit die Verpflegung größerer Menschenmengen in dem waldreichen nordwestdeutschen Tieflande machte, dann bedeutete für die Römer die Entfernung von ihrer Aheinbasis ein großes Wagnis. Zahlreiche Germanen hatten zudem im römischen heere Dienste genommen und waren dadurch mit der Taktik der Eindringlinge vollauf vertraut, so daß sie diese oft mit eigenen Waffen schlagen konnten.

#### Die Abwehr ber römischen Angriffe

An zwei großen Fronten sehen die Nomer zum Angrifforrieg ein, an der Donau und am Rhein. An der Rheingrenze mußten die Stellen geschüßt werden, die den Nomern als fländige Einfallstore der Germanen bekannt und gefährlich waren.

Die Mainsweben aus ben nassauischen und oberhessischen Gebieten richteten ihre Einfälle nach Rheinhessen, deshalb mußte die Mainstraße durch ein Sperrfort gesichert werden. Gegenüber der Mainmundung wurde von Drusus der Plats ausgesucht, an dem als Kastell für zwei Legionen das durch Wall und Graben geschützte Erdlager Mogontiacum (Mainz) entstand. In Mogontiacum traf die alte Verkehrsstraße aus Italien, die durch Südostgallien den Rhein abwärts ver-



lief, auf zwei uralte, nach Innergermanien hineinführende Berkehrswege.

Der eine Weg drang von der Elbe durch Thüringen westwärts zwischen Rhön und Bogelsberg über die höhen zwischen Nidda und Kinzig
nach Frankfurt und Mainz. Der andere Weg
ging von der Weser aus, lief durch die bestische Senke über Gießen am Oftrande des Taunus
vorbei durch die Wetterau zur Mainmundung.

Am unteren Niederrhein spielte die Lippetalstraße als das Einfallstor der germanischen Sugambern, Usspeter und Tenkterer die gleiche Rolle. Gegenüber der Lippemundbung wurde deshalb auf dem Fürstenberge bei Kanten ebenfalls ein Lager für zwei Legionen erbaut. Neben diesen Hauptstüßpunkten legte Drusus im Jahre 10 vor der Zeitenwende an der Rheinfront noch 50 kleine Erd fastelle an, um gegen Überraschungen gesichert zu sein.

Die Kriegszüge ber Römer richten sich gegen bie Weftgermanen, die sich damals in die brei großen Stammesverbände der seeanwohnenden Ingwäonen, der Herminonen oder Elbgermanen und der Istwäonen, der Weststämme gliedern. Den Ingwäonen sind die Stämme der Tüten, Warnen, Ungeln, Sachsen, Chaufen und Friesen zuzuweisen. Bei den Elbgermanen sinden wir die Stämme der Semnonen, Mainsweben, Markomannen, Quaden und hermunduren, mabrend wir die Ufipeter, Tenkterer, Sugamberer, Ubier, auch die Bataver und öftlich davon wohnenden Angrivarier, Ampsivatier, Brukterer, Marsen und Chatten den Istwäonen zuteilen.

Bon Kanten aus marschierten die römischen Legionen unter Drusus durch das Lippetal zur mittleren Weser; von Mainz aus gleichzeitig den Main auswärts durch das Nidda- und das Kuldatal zur oberen Weser.

Vier Jahre währen die Feldzüge des Drusus, bis im Jahre 9 vor der Zeitenwende ein Sturz vom Pferde seiner Laufbahn ein Ende sett. Bei biesen Rriegen, in denen auch eine römische Flotte die Weser hinauffuhr, soll Drusus die zur Elbe hin vorgedrungen sein.

Tiberius fett als Nachfolger des Drusus deffen Züge in das Innere Germaniens fort und dringt mit seinem heere durch Niedergermanien bis zur Weser und Elbe vor, so daß der Schriftsteller Vellesus allerdings zu Unrecht schreiben konnte, daß nun Germanien fast zur "Römischen Provinz" geworden sei.

Trop der Erfolge der Römer bleibt in dem "befriedeten" Germanien bis in das erste Jahrzehnt unserer Zeitrechnung ein dauernder Kriegszustand bestehen und nur mit Mühe können die Germanen durch die Macht der Legionen von der Rheingrenze ferngehalten werden.

Als im Jahre 9 Germanicus, der Neffe bes Tiberius, die Botschaft des Sieges über die Pannonier an der Donau nach Rom brachte, fiel in den Jubel der Festage die Schreckensnachricht vom Untergang des Niedergermanischen Heeres unter Varus im Teutoburger Walde.

#### Der Freiheitstampf bes Arminius

In dem friegerischen Verhältnis zwischen Mömern und Germanen beobachten wir während ber beiden Jahrzehnte der römischen Angriffsfriege einen bauernden Wechsel.

Unter Drusus haben wir ben offenen Krieg mit folgenden Frieden aber ohne größere Erfolge. Tiberius, der energisch und großzügig vorging, machte die besiegten Stämme zu Bundesgenossen, ihre Stammesgebiete zu Wasallenstaaten. Als aber im Jahre 7 als neuer Statthalter Publius Quintilius Warus nach Gallien und Germanien fam, änderten sich die Verhältnisse grundlegend. Varus, der Statthalter in Sprien gewesen war, glaubte mit seinen im Osten gewonnenen Erfahrungen gegen die freien Germanen vorgeben zu können.

Mit dem Hochmut des Römers sah er auf die Germanen herab. Varus reizte der freiheitliche Sinn der Germanen. Er machte aus Germanien eine Provinz, die schwere Steuern aufzubringen hatte. Nicht mehr nach eigenem Necht durften die Germanen leben; nach römischer Gepflogenbeit mußten sie ihr Necht beim Statthalter suchen. Gegen germanische Gebräuche und gegen das Waffentragen der freien Germanen schritt Varus scharf ein. Vergeben wurden nach römischem Necht durch die Büttel des römischen Richters, die Littoren, mit Stockschlägen oder mit der Lodesftrafe geahndet.

Das führte zu ständigen Unruhen und nur die Gewalt der Legionen konnte den Frieden zwei Jahre lang sichern. Da fanden die Germanen in dem Zosährigen Arminius, dem Sohn des Cheruskerfürsten Sigimer, ihren Befreier. Arminius war selbst römischer Ritter und ausgebildeter Offizier, der in vielen römischen heeren gekämpft hatte. Mit Klugheit und Zähigkeit verfolgte er ben Plan der Befreiung vom römischen Joch.

Barus war mit breien seiner Legionen im Jahre 9 von Kanten über bas Lippelager Aliso burch bas Lippetal an die Weser gezogen, während bie beiden anderen germanischen Legionen in

Mainz verblieben. Wir fennen ben Weg bes Varus nicht genau und auch das Schlachtfeld bes Befreiungskampfes ift nicht mit Sicherheit festzulegen.

Nach den vorliegenden schriftlichen Quellen lassen sich troßdem, wenigstens in großen Zügen, die Einzelheiten dieses für die germanische Geschichte entscheidenden Ereignisses, mit dem die Fremdherrschaft für immer gebrochen wurde, schildern. Die wichtigsten Ereignisse spielten sich im "saltus Teutoburgiensis" ab, einem Waldgebirge, das sich von Paderborn an den Lippequellen die öftlich zur Weser etwa in die Gegend von hörter hinzieht und in breiter Masse sich weit nach Nordwessen ausdehnt.

Für Arminius stand der Feldzugsplan in allen Einzelheiten fest. Es galt, den Feind in Sicher-heit zu wiegen und ihn im Inneren des Landes von der Lippestraße abzubringen, da hier immerhin die Möglichkeit für einen geordneten Rückzug der Römer gegeben war.

Bon langer hand mußten Bundesgenoffen gemonnen werden, die den Cherustern in dem Entscheidungstampfe beistehen und die nötige Truppenmacht stellen sollten. Mit allen Stämmen bis zum Rhein hin wurden Vereinbarungen getroffen.

In geschickter Weise baten die Germanen den Barus, ihm Bilfstruppen für den Feldzug ftellen ju durfen, mas diefer im Binblick auf die Ergebenheit des Arminius bewilligte. Gelbft dem Berrat des Segestes, ber noch in ber Dacht vor bem bedeutsamen Ereigniffe Varus beschwor, alle Bäuptlinge der Cheruster in Retten zu legen, lieb biefer fein Ohr. Barus wird die Botschaft überbracht, daß eine Bölkerschaft im Aufstand begriffen fei. Er verläßt daraufhin das Sommerlager und zieht vermutlich nach Mordwesten in fein Verderben hinein. Unter einem Vorwande bleiben die germanischen Bilfstruppen gurud, die, als das hauptheer weit vorgerückt mar, ihre römischen Begleiter auf den Befehl des Arminius niedermachen. Damit geriet eine farte germanische Macht in den Rücken des romischen heeres und feine Umzingelung war gelungen. Dach den Berichten der romifden Schriftsteller Caffius Dio und des Tacitus hat der Rampf drei Zage gedauert.

Die Rampfe des erften Tages bewegen fich in einem waldigen Gebiet mit Talern und hohen.

Es gelingt den Römern noch am Abend ein ordnungsmäßiges Erdlager anzulegen. Um zweiten Tag, der stärkere Verluste brachte, konnte im Blachfelde das neue Lager nur mit Mübe aufgeschlagen werden. Der dritte Kampftag läßt das Heer ein freies, unbewaldetes Gebier zwischen Wäldern und Vergen auf der einen, und Mooren auf der anderen Seite, gewinnen.

Die von allen Seiten vorbrechenden Germanen hatten leichtes Spiel. Das zerrüttete heer ohne Führer — Varus hatte sich vielleicht ichon am zweiten Tage das Leben genommen — war in voller Auflösung begriffen. Viele Offiziere tolgten des Feldherrn Beispiel. Die Soldaten warfen die Waffen fort; der überlebende Rest des heeres, der nicht im Moor umgekommen war, ergab sich. Nur der Lagerpräfekt Caedicius rettete sich nach Aliso und verteidigte das dortige Lager noch ein ganzes Jahr.

Die Beute ber Germanen mar unermeflich groß. Waffen, hausgeräte, Gelb und die Legionsabler fielen in ihre hande.

Der Streit der Meinungen über die Ortlichfeit der Barus-Schlacht foll uns hier nicht beschäftigen. Es genügt, die Tatsache zu verzeichnen,
daß diese entscheidende Niederlage des römischen Heeres der Gipfelpunkt des gewaltigen germanischen Abwehrkampfes bildet.

Armin fieht als glanzvolle Gestalt inmitten dieses Geschehens. Ihmschwebteder Zusammenschluß aller germanischen Stämme vor, um mit vereinten Kräften das Römersoch endgültigzubrechen.

Armin ichicfte ben Ropf bes Barus baber an

Darbod, den Subrer der Germanen in Böhmen und forderte ihn auf, mit ihm gemeinfame Sache ju machen. Marbod hatte bald nach bem Tobe des Drufus Markomannen und Sweben aus dem beutigen Oberfranten nach Bohmen geführt. Dort hatte er in fluger Schmiegfamfeit gegenüber den Unordnungen und Wünschen der Momer die Zeit gefunden, ein ftartes ichlagfertiges heer von 74 000 Mann gu ichaffen, feine Stellung als Boltstonig ftart auszubauen. Schon erftredte fich feine Berrichaft über eine größere Ungahl anderer germanischer Stämme, als die Romer es fur notwendig halten, auch ibn zu unterdruden. Im Jahre 6 v. Chr. ergreifen fie die Belegenheit, fich ihres gefährlichen Gegners zu entledigen. Mit einem gewaltigen Schlag foll er vernichtet, jugleich aber auch ben Germanen gezeigt werden, daß Rom nicht mit fich fpaßen läßt.

In zwei mächtigen Beeresfäulen brechen die Legionen, fast die halbe romische Beeresmacht, von Mainz und aus der Gegend des heutigen Wien gegen Böhmen vor. Schon fteben die Vortruppen der Romer nur noch fünf Lagesmärsche von denen ber Germanen entfernt. Ihr Sieg icheint unab. wendbar, der lette germanische Widerstand gebroden. Doch Rom bat nicht mit Marbods divlomatischer Runft gerechnet. Geit langem haben feine Abgefandten bei den Pannoniern in Ungarn und den Dalmatinern die Reigung jum Aufstand geschürt, das Gold aus dem germanischen Königs. ichan flieft unter die Vornehmen, wirbt unter bem freiheitsftolgen Bolte, das eben erft unterworfen war. Plöglich erhebt fich, den Romern ganglich unerwartet, die gesamte maffenfabige



Germanische Familie Mannichaft Pannoniens, mehr als zweihunderttausend Mann. Sofort läßt der Führer des römischen Heeres kehrtmachen, um mit allen verfügbaren Kräften den Aufstand zu ersticken. Liegt
boch Pannonien und Dalmatien Rom näher als Böhmen. In erbittertem dreisährigen Ningen gelingt es dem Kaisersohn, die Rebellen zu unterwersen. Zum Glück des Tiberius verhält sich Marbod ruhig, sa, er schließt mit den Römern ein Kreundschaftsbündnis ab.

Was Marbod zu diesem, uns unverständlichen Verhalten bewogen hat, läßt sich nur mutmaßen. Vielleicht hat er aus jahrelangem Aufenthalt in Nom die Stärke des römischen Weltreiches zu genau gekannt. Vielleicht hat ihn das Beispiel Galliens geschreckt, das in seinem vergeblichen Freiheitskampf zwei Drittel seiner Vevölkerung verloren hatte. So ist er zufrieden, daß ihn die Mömer nicht mehr belästigen, und erkauft diesen Vorteil mit dem Untergang der Pannonier.

Unangefochten lebt er nun in feiner Ronigsburg als wichtigfte politische Perfonlichfeit Germaniens. Bier erreichen ibn die Boten Armins nach beffem großen Siege über bie Romer. Bei Marbod liegt die Entscheidung überdasmeitere Schidfal Germa. niens. Geine Entideibung macht ibn für alle Zeiten ich uldig. Er entzieht fich bem Cherusterfürsten und ichlägt bas Unerbieten Urmins aus fleinlicher, perfonlicher Eitelfeit aus. Sätte er doch in einem gemeinsamen Freiheitstampfe nur die zweite Rolle hinter dem Cherusterfürsten spielen tonnen. Go fommt es gu bem erschütternden Bild, daß die beiden Rührer Germaniens fatt vereint den Sieg im Teutoburger Walde auszunüten, fich im Rampfe gegenüberstehen. Freilich - als Marbod dabei der Erfolg versagt bleibt, ba wenden sich die Germanen von ihm ab. Er muß aus feiner Burg flieben und nur die Romer gewähren ihm für die letten Jahre feines Lebens eine Bufluchtstätte in Ravenna.

Die Germanen nutten also ihren Sieg im Teutoburger Wald leider nicht aus, fonft hatten fie leicht die römischen Kastelle am Rhein in ihren Besit bringen fonnen.

Wenn auch Germanicus als staatlich beauftragter Mordbrenner in den Jahren 14 bis 16 mehrere Nachefeldzüge in das rechtsrheinische Germanien unternahm, so waren doch die Erfolge der Römer so gering, daß ihn Tiberius endgültig

abberief und das rechtscheinische Germanien völlig aufgab.

Mit der Preisgabe des rechten Rheinufers beginnt für die Römer die Zeit des Ausbaues ber Rheingrenge, die Zeit der inneren Kolonisation der besetten Gebiete.

Doch noch einmal flackert ber Kampf am unteren Niederrhein auf. Claudius Civilis führt die Bataver mit den verbündeten rechtsrheinischen Germanenstämmen gegen das Lager von Franken. Zwei Jahre bleibt das von der 5. und 15. Legion besetzte Lager eingeschlossen. Im Jahre 70 gelingt die Eroberung, und die Zwingburg wird die auf die Grundmauern niedergerissen. Leider zerfiel auch dieser Zusammenschluß niederrheinischzermanischer Stämme wieder. In innerer Zwietracht zerfleischten sich germanische Stämme, warfen sich auf dem linken Rheinuser willig den Römern in die Arme und dienten diesen sogar als Bollwerk gegen die nachdringenden freien Germanen.

Den flavischen Raisern glückte es, den Winkel zwischen Rhein und Donau in Besitz zu nehmen und durch den Bau des obergermanisch-rätischen Limes, einer über 500 Kilometer langen Grenzwehr, eine günstigere, befestigte Grenze zu erlangen. Damit verzicht ete Romfürimmeraufgrößere Gebietserweisterungen in Germanien. Es beginnt jest der Ausbau größerer Städte hinter dieser Grenze, in denen die südliche Fremdkultur für zwei Jahrhunderte ihre Heimstätte fand.

Wenn auch bin und wieder einzelne Rampfe am Eimes vorkamen, so ist doch bis 213, wo die Mamannen in Ratien einfielen und im Maintal vorrückten, in aller Ruhe bas entstanden, mas die Wissenschaft als provinzialrömische Rultur bezeichnet. Damals fonnte der Ginfall ber Mamannen noch abgeschlagen werden. Eroßbem verfunden diese Borgeichen ichon den langfamen Zerfall bes romifden Reiches. Als um 260 die Mamannen gemeinsam mit den Chatten ben Unfturm gegen den Limes wiederholen, gebt Diefe Grenze für die Romer endgültig verloren, und bie germanische Landnahme westlicher Bebiete fchreitet nunmehr ungehemmt weiter. Der Rhein wird von den Romern wie ju Beginn der Ungriffsfriege als Grenze nochmals ftart ausgebaut und als im Jahre 286 Erier zur Raiferrefidenz wird, fann die gange Staatsgewalt jum Schut ber Grenze eingesest werden. Doch für fast 150 Jahre

vermögen sich auf dem linken Rheinufer große römische Städte zu halten und sogar zu entwickeln. Mit dem Vormarsch der Franken in die römische Provinz zu Ende des 4. Jahrhunderts, der Züge der Vandalen und Manen nach Gallien und der Verlegung der Residenz von Trier nach Arles zu Beginn des 5. Jahrhunderts fand der Kampfzwischen Römern und Germanen mit der Auflösung der Provinz auf rheinischem Voden sein Ende. Die Germanen haben ihr altes Siedlungsland nach vier-hundertsährigem Kampfe den Römern entrissen und neue Gebietehinzugewonnen.

#### Germanen und Romer

Spärlich ist das Fundmaterial, das uns die Germanen in ihren Brandbestattungen aus sener Zeit zurückgelassen haben. Es wäre aber versehlt, daraus den Schluß zu ziehen, daß ihre materielle und geistige Kultur auf einer geringen höhe gestanden habe.

Wir sind über das Kulturleben der Germanen zur Zeit ihrer Auseinandersetzung mit den Römern durch ein einzigartiges Denkmal, die "Germania" des römischen Schriftstellers Lacitus, eingehend unterrichtet. Man hat an dem Tert des Lacitus, der in seiner knappen Ausdrucksweise oft zu Misdeutungen Anlaß bot, viel herumgeklügelt und misverstandene Stellen in erster Linte zu Ungunsten unserer Vorfahren ausgelegt. Ziehen wir aber unsere heutigen Kenntnisse der nuteriellen und geistigen Kultur unserer Vorfahren bei der Auslegung der Germania mit heran, so offenbart sich in der "Germania" ein herrliches Denkmal der Frühzeit germanischer Kultur, wie es kein anderes Volk besitzt.

Man hat immer wieder die römischen Stadtanlagen, die steinernen Villen, die Wasserleitungen, den Straßen-, den Theater- und Väderbau der Römer der schlichten germanischen Holzfultur gegenübergehalten, um die Überlegenheit
der provinzialrömischen Kultur in den Vordergrund zu stellen. hier mussen wir uns fragen, ob
denn lediglich in diesen äußeren Erscheinungen
einer Zivilisation sich die Kulturhöhe eines Volkes
äußert.

Unserer Meinung nach nicht. Der so oft aufgetiellte Vergleich zwischen den provinzialrömischen Kulturgütern und der Bauernkultur der Germanen ift unmöglich. Die provinzialromische Rultur ift eine füdliche Stadtfultur, mahrend unfere germanische Rultur eine gefunde Bauernfultur gemesen ift. Die Entwicklung beider Rulturen liegt daber auf zwei grundverschiedenen Ebenen, bie nicht miteinander verglichen werden burfen. Die Sobepunkte der einzelnen Rulturen fallen zeitlich nicht zusammen. Als die flaffischen Rulturen des Gudens langft ihren Sohepunkt überschritten hatten und in das Dichts versanken, be gannerfibergewaltigefulturelle Aufstieg germanisch - nordischer Bölfer. Wenn immer wieder von der Ubernahme ber romischen Rulturguter burch die Bermanen die Rede ift, fo mußte fich diefe Rulturbeeinfluffung doch am flarften im Rheinland gu erfennen geben, wo bei dem engen Rebeneinander burch den romischen Sandel das Fremdgut leicht in den Befit der Germanen gelangen fonnte. Die mit der Drehscheibe fabritmäßig bergestellte römische Longefäßware fonnte leicht über große Streden befordert werden. Wir fuchen aber vergeblich in unferen rechterheinischen Germanengrabern gur Beit ber romifden Befanung aach römischen Importstücken in größerem Umfange. In den erften Jahrhunderten gehören die römischen Fundstücke in Germanengrabern ju den Geltenbeiten und nehmen erft im 3. und 4. Jahrhundert gu. Dabei handelt es fich wohl meiftens um Beuteftude, die den Toten mit ins Grab gegeben murten. Aus biefer Satfache mird erfichtlich, daß Die Germanen bas But ihrer romifden Feinde ungern annahmen und als volksfremd ablehnren. Auch nach Mitteldeutschland binein läßt fich ber Einfluß von provingialrömischem Rulturgut nicht erweisen. Dagegen ift weitgeberb Beeinfluffung romifder Formen burd germanische nach gemiefen, besonders die spätrömische Ware hat viel von germanischem Formengut übernommen.

In der seit Jahrhunderten geübten Tednit werden von den germanischen Bauern etwa die Tongefäße handgeformt und nach uraltem unbeeinflußtem innergermanischen Vorbild geschaffen. Selbst die technische Errungenschaft der Orehsteibe wird von den Germanen abgelehnt, bis zur Zeit der Franken erscheinen handgeformte Longefäße.

Dagber Aderbauber Germanen bemrömischen Aderbaubebeutenb überlegen war, entnehmen wir Berichten romischer Schriftsteller, die uns von einem, bei ben Romern unbekannten Wendepflug der Germanen berichten.

Es wurde zu weit führen, wollte man in Gingelbeiten die Rulturbobe der Germanen gur Romerzeit berausstellen. Wir fonnen nicht mit großen fteinernen Palaften aufwarten, boch bat der Sausbau der Germanen, wenn auch wegen bes bolgernen Baumaterials bie Oberbauten fener Zeit nicht erhalten blieben, auf einer beachtlichen Bobe geftanden. Die Urform des beutigen Diedersachsenhauses bat in jener Seit ichon bestanden. Mus der Mitte des 6. Jahrbunderts besiten mir eine Mitteilung des Bischofs Benantius Fortunatus von Poitiers über franfifche Bolghäufer, die die birefte Fortfegung ber frühgermanischen Bauweise bilben. Er ichreibt uns über biefe anläflich feines Befuches am Dibein:

"Beg mit euch,
mit den Wänden von Quadersteinen!
Viel böher scheint mir ein meisterlich Werk,
hier der gezimmerte Bau.
Schützend verwahren vor Wetter und Wind
uns getäfelte Stuben.
Nirgends klaffende Spalten buldet des
Zimmermanns Hand.
Sonst nur gewähren uns Schuts

bas Gestein und der Mörtel fusammen. hier aber bietet ihn und freundlich ber beimische Balb.

Luftig umziehen ben Bau im Geviert bie fattlichen Lauben.

Reich von des Meisters Sand, spielend und funftlich geschnist."

Wir fonnen inuner wieder bedauern, daß uns von diesen prachtvollen holzernen Oberbauten nichts erhalten geblieben ift.

Mit Stolz feben wir heute auf unfere germanischen Borfahren, bie in bauerlicher Landnahme bie deutsche Westmark ich on vor beld 3000 Jahren, lange vor den Römern, in Befit nahmen. Als bodenvermachsene Bevölkerung ftanden fie feft in gabem Abwehrfampf gegen bie Machtgier romifcher Söldner. Dergermanischen Wachtam Rhein ift es zu banten, bag nicht idon in jenen fruben Jahrbunberten romifde Beiftestultur Germanien burdtränkte. Ibrem gaben Refthalten an germanischer Gesittung verdanten wir es, baf in ber Westmart unter ber Schale taufendjähriger tultureller Uberfremdungarteigene Wefensart heute zu neuem Leben gelangt.

### <del></del>

### Sammelt zur Geschichtsschreibung unserer Zeit!

Der Kampf um die Machtergreifung durch die P.S.D.A.P. gehört der Vergangenheit an. Es gilt heute Berichte und Bildmaterial aus dieser Zeit zusammenzustellen,
um eine Sammlung zu verbollständigen, die von größter Wichtigkeit ist, denn die Geschichte der Partei wird einmal die Geschichte des neuen Deutschland werden. Das Parteiarchiv der P.S.D.A.P. sammelt alle Arkunden. Berichte, Dokumente, Tagebücher, Abzeichen, Zeitungen, Zeitschriften, Photos, Plakate, vildliche Darstellungen und dergl. aus dieser Zeit. Laßt ihm dieses Material zugehen!

Falls der Besitzer glaubt, das Original nicht entbehren zu können, so nimmt das Parteiarchiv Abichrift oder stellt von Bildern Abzüge her. Der Sendung soll ein Verzeichnis des Inhaltes, dazu bei Bildern ein kurzer Tatsachenbericht angefügt werden. Betonders auch auf Berichte ehemaliger Gegner wird größter Wert gelegt. Vertrauliche Behandlung wird gewährleistet. Es ergeht daher an alle Dienststellen und Volksgenossen die Bitte, das Parteiarchiv in seinem Bestreben nach einer lückenlosen Sammlung für die Grundlagen der Parteigeschichte zu unterstützen. Anschrift: Parteiarchiv der P.S.A.P. und der D.A.F., München, Barerstraße 15, Haus der P.O.

## Was jeder Deutsche wissen muß

Das beutsche Gefet gur Verhütung erb. franken Nachwuchses, das zuerft im Ausland große Entruftung hervorrief, findet immer mehr Machahmung. Go find bereits in den nordischen Staaten Schweden, Morwegen, Finnland und Danemark bem beutschen ahnliche Sterilifierungsgesete entworfen und von den guftanbigen Stellen angenommen worden. In Danemark war bereits lange vor dem deutschen Befet ein Sterilifierungsgefet in Rraft, das aber vor allem die Entmannung von Sittlichkeitsverbrechern regelte, also mit ber eigentlichen Sterilifierung nichts zu tun hatte; bas neue banische Geset fieht hauptsächlich die Unfruchtbarmadung von Schwachsinnigen vor. In Polen, Japan, England, Ungarn, ber Schweiz und der Tschechoslowakei sind ähnliche Beftrebungen im Gange - die polnische eugenische Gesellschaft hat bereits den ausführlichen Ent. murf eines Sterilifferungsgesetes ausgearbeitet, ber bem beutschen Geset in manchen Punkten recht ähnlich fieht.



Im dritten Viertelfahr 1934 stieg die Geburtenzahl Deutschlands weiter an. Es wurden 26,1 Proz. mehr Kinder geboren als im entsprechenden Viertel des vorhergehenden Jahres. Die Gesamtzahl der Lebendgeborenen für 1934 wird auf 17,9 auf 1000 geschätzt, doch ist, da in diesem Geburtenanstieg hauptsächlich die Erstgeburten aus den jungen Ehen enthalten sind, damit die Gesahr des Geburtenrückgangs noch lange nicht gebannt. Für das Jahr 1933 ergab sich für das ganze Reich ein Geburtenfehlbetrag von 30 Proz. des Geburtssolls, der für die Erossstadtbevölkerung sogar auf 50 Proz. angestiegen war.



Eine gelegentlich ber hochschulerhebung für bas Sommerhalbjahr 1934 vorgenommene Austählung ber Arbeitsdienstleistenden unter den Studierenden, die der Deutschen Studentenschaft angehören, hat ergeben, daß ein Biertel der Studenten im ersten bis dritten Semester der Arbeitsdienstpflicht genügt hat, ein weiteres

Viertel davon befreit worden ist und die Hälfte ben Arbeitsdienst später ableisten will. An den Befreiungen sind hauptsächlich die katho-lischen The ologen beteiligt, und zwar mit 88,22 v. H. Ein Prozentsaß, der bei den Studenten im vierten und höheren Semester sogar noch gestiegen ist. Hier haben die katholischen Theologen 90,5 v. H. sämtlicher Befreiungen für sich in Anspruch genommen.



Welchen Dienst die Deutsche Reichsbahn dem Winterhilfswerk 1934/35 geleistet hat, geht am besten daraus hervor, daß sie in den vergangenen sechs Monaten 13 Millionen Zentner an W.H.W. Spenden beförderte und damit das Opfer eines Frachtausfalles von rund 4,5 Millionen Reichsmark brachte. 170 000 Frachtbriefe wurden vom W.H.W. an die einzelnen Gaue verschieft. In den Zeiten der größten Arbeitshäufung hatte die zuständige Abteilung des W.H.W. wöchentlich bis zu 12 000 Frachterstattungsanträge zu bearbeiten. Die Kohlenversorgung des W.H.W. an die einzelnen Gaue betrug rund 53 Millionen Zentner, eine Fracht, die insgesamt 6575 Eisenbahnzüge zu se 40 Waggons füllt.



Die im Rahmen bes 2B. S. 2B. in den deutschen Notstandsgebieten bergestellten Unstednadeln brachten in ben monatlich wiederkehrenden Reichssammeltagen des letten Winterhalbjahres folgende Ergebniffe: von der Bernfteinnadel im Oftober wurden über 11,5 Millionen, von der After im Movember 11,4 Millionen, von den Dezemberholischnigereien über 10 Millionen, von ben Spikenrosetten im Januar mehr als 11 Millionen, von den Galalith- und Porzellanabzeichen bes Februar fast 9,8 Millionen, von der Edelweißnadel im Mary 11,2 Millionen und von der Edelftein-Abichlufplakette 8,4 Millionen verfauft. Insgesamt find bas 73,3 Millionen Abzeichen. Gine Riefenleistung beutscher Opferwilligfeit von der Berftellung bis zur Verteilung an die Sammler und bis jum Bertauf auf ben berbft- und winterfalten Strafen.

# Aus der Bewegung Geschsichste der Sewegung

Rarl Richard Ganger:

### Der 9. November 1923

Das entscheidende Urteil über ben 9. November 1923 hat der Führer selber festgelegt. Elf Jahre nach jener Erhebung sprach er in einer Erinnerungsseier im Münchener Bürgerbräufeller zu seinen damaligen Mitkampfern:

"Wir mußten im Jahre 1923 handeln, weil es der lette Verfuch der Separatiften in Deutschland war, der bamals gemacht murbe. Wer bamals die Fahne aufzog, dem murde Gefolgichaft geleiftet. Es gab viele Menfchen, die einfach fagten: Wer handelt, bas ift gleichgültig; enticheidend ift, daß jemand ben Mut bat, ju handeln. Wenn die Männer gehandelt hätten, die uns gegenüberstanden, dann stand höchste Gefahr vor der Eur. Es ware dann am 12. November von den anderen gehandelt worden in dem Sinne, ben man une bamale oft als Weisheit predigte, nämlich: Mordbeutschland wird ohnehin bolfchewistisch, wir muffen uns daber feparieren! Wir muffen den Morden ausbrennen laffen! Erft wenn bas geschehen ift, fann man fich fpater wieder mit ihm vereinigen. Wie man fich trennt, bat man wohl gewußt. Wie man jemals aber wieder zusammengekommen ware, das hat die herren wenig beschwert. Und beshalb waren wir damals entschlossen, vor her gu bandeln. Wir wollten bamals feinen Staatsftreich machen. Aber einen Entschluß hatte ich: wenn die Gegenseite fo weit tommt, daß ich weiß, fie wird schlagen, werde ich vier Tage vorher losfolagen ..."

Es waren die separatistischen Plane, die der "hitlerputsch" endgültig zunichte machte. Die zuvor waren sie so nabe daran gewesen, ver-

nichtende Wirklichte it zu werden. Denn nie zuwor, selbst nicht in den wilden Zeiten der Movemberrevolte, war das Reich in seinem Innern so schwer gefährdet, wie in dem wüsten Tahre 1923, dem Jahre der Inflation, der Demoralisierung, des verheerenden Charakterverfalls, dem Jahre der schonungslosesten Gewalttat, da Stamm gegen Stamm, Staat gegen Staat, Klasse gegen Rlasse, Truppe gegen Truppe, Regierung gegen Negierung stand.

Im Wolf raft die Inflation und wirbelt alles in Verzweiflung und Untergang. Im Ruhrgebiet wütet noch immer die fremde Befatung. Im Rheinland rollt im Berbst ein planmäßig organifierter Aufstand der Sonderbundler ab und terrorifiert Stadt und Land. In Sachsen ift am 21. Oftober die Reichswehr einmarschiert, um mit Maschinengewehren eine meuternde Bolfchewiftenregierung zur Rafon zu bringen. In hamburg wütet ein roter Aufstand und fordert achtzig Tote. In Bavern meutert ein General mit feiner gangen Division gegen die rote Regierung im Reich. Dabei fchreit diefe Parlamentsregierung felber nach einer Diktatorenfauft und flüchtet in ihrer Ratlosigkeit zum undurchsichrigen General v. Ge e cft. Un ber baperifch-thuringifden Grenze find Einheiten der baverifden Landespolizei, angeblich gegen die Bedrohung aus bem roten Norden, aufmarschiert, und hinter ihnen, im Raum bes nördlichen Franken, mobilisieren die nationalen Verbande ihre Gefolaschaften. Wie eine schwere Wolke bangt die Spannung des inneren Rrieges über bem Bolf. Go wild find die Gedanken von diefem Chaos durchfiebert, daß felbst die eingefleischteften Dazifisten auf der Linken nur noch in friegerischen Formeln reden und an regelrechte Operationsplane denken. Der Sozialdemokratische Parlamentebienft etwa schwelgt in Fachausdruden bes Großen Generalftabs:

"Die Bitler- und Ehrhardforganisationen

haben scheinbar den Auftrag, einen Worstoß über die thüringische Grenze zu machen... Neben einem großen Wagenpark, Artillerie-, Maschinengewehr- und Minenwerserformationen sind auch Flugzeuge, die das Hakenkreuz tragen, sestellt ... Störungstruppen und Sturmbataillone, ausgerüstet mit Maschinengewehren und Minenwerserformationen nehst Infanteriebegleitbatterien, haben den Zweck, in überraschendem, massiertem Angriff den Gegner zu überrumpeln und in schneller Vewegung nach den Kraftzentren der Republik ... vorzustoßen ..."

Noch hemmungsloser hatte sich der rote Polizeioberst Schütz in ger auf die Strategie des Bürgerkrieges geworfen: "Die Lage Lossows, eingefeilt zwischen der Hauptarmee der republikaniichen Neichswehr im Nordosten (Sachsen), einer
Nebenarmee im Norden (Thüringen) und einer
Nebenarmee im der Flanke (Württemberg) wäre
geradezu eine verzweifelte. Boraussichtlich würde
er nicht daran denken können, sich im übrigen
republikanischen Nordbapern zu schlagen, sondern
er müßte sich wohl auf die Donaulinie zurückziehen und damit den Waffen- und Munitionshauptpunkt Grafenwöhr bei Bapreuth preisgeben . . ."

Gewiß, das waren Phantasien erkrankter Gebirne, in denen nichts als Angst saß. Und dennoch beleuchten sie klar, daß diese Zeit auf Entsich eid ung en drängte, daß sie die ungeheure Anspannung, die maßlose Gegensäblichkeit zwischen Hunger und Versprechen, zwischen Chaos und vorgegaukelter Hoffnung, zwischen dem Verfall und dem täuscherischen Geschwäß der Parlamente nicht mehr ertrug. Nur eine Entscheidung! Nur irgendeine Lösung! Nur irgendeine klare entschlossene Tat, und wenn sie hundertmal in Blut, Verrat, in Reichsverfall, in Vürgerkrieg enden mochte! So war diese Zeit...

hour

Wir haben die besonderen Spannungen, die, mitten in dieser troftlosen Lage des Reiches, die eigentlichen Probleme Baverns ausmachten, bereits geschildert\*): den unter der Decke glimmenden, doch immer wieder aufbrennenden Kampf zwischen dem sungen Nationalsozialismus und den baverischen Regierungsgewalten, die verschiedenen Gelegen-

beiten, in benen biefe beiben Rraftgruppen, hitler und der baperische Partifularismus, fich gegeneinander erhoben ober auch gegen bie gemeinsame Bedrobung burd die burgerlichmarriftische Reichsregierung gemeinsam vorgingen. Die entscheidende Frage, die in biefen Berbstwochen über Bavern bing und in ber lettlich bas Schicffal bes Reiches felber befchloffen lag, mar die, welcher ber beiben Gruppen es gelingen wurde, die tatfachliche Macht an fich gu reifen. Burbe ber machtigfte Mann ber baperifden Regierungsgewalten, ber Generalfaatstommiffar Guftav von Rabr, es fertigbringen, in feine Gefolgschaft auch 21 bolf Sitler bineinzuziehen? Ober murbe Bitlere Wille fo fart, die Schwungtraft feiner Unbangermaffen fo groß, die Leuchtfraft feiner 3dee mächtig genug fein, um ben weißblauen Rahr unter die hakenkreugfahne zu zwingen? Dach ber Untwort auf biefe Frage bestimmte fich bas Schicffal des Reichsgefüges.



Im baberifchen Generalstaatskommissariat ift ein ftandiges Rommen und Geben, Wochen binburch. Zwar hat ber Mann, ber bier nach feinen eigenen Worten als "Statthalter der Monarchie" berricht, noch feine allzugroßen Zaten vollbracht. Mit einer icharfen Erflärung für einen "Rechtsfurs" hatte er fein Umt begonnen. Dann waren einige Berbote marriftischer Blätter erfolgt und einige Offinden ausgewiesen worden. Danach aber ichien es, als ob fich alle vielversprochene Zatkraft in banalen Berordnungen über Bierpreise, Mild- und Butterpreise totliefe. Und bennoch jog der Erager biefes Umtes viele Illusionen auf sich. Als er feinen Rampf gegen Berlin ausrief, gegen das versudete, verlotterte Berg ber roten Erfüllerrepublit, borchten die nationalen Rreife in gang Deutschland auf, voll hoffnung, daß endlich ber angejammelte haß gegen bas marriftifche Berberben einen Wortführer gefunden habe, der noch obendrein die Machtmittel eines ganzen Bundesftaates in feinen Rampf einseben konnte. Manche deutschen Patrioten faben in Rahr den "neuen Bismard". Mur Adolf Hitler lehrte es anders: "Rahr hatte auf mid ben Eindrud gemacht, daß er ein ehrenhafter Beamter fei, aber damit war es Schlug."

<sup>\*)</sup> Wgl. "Schulungsbrief" 4/1935.

Mer fab noch fo tief? Gie famen in bellen Baufen, die Rührer fleiner und fleinfter Derbande, und ftellten fich hinter Rahr. Gie famen alle, bie ausgewiesenen Nationalisten und Putschiften ber rotbeherrichten Staaten, erhielten in Bayern ihren Daß, pfiffen auf das Republit. ichungesetz und verfündeten in lautem Dant ben Rubm ihres baberifden Befdugers. Gie gaben einander die Tur in die Band, alle die Berren, bie in gewichtigen Aftentaschen Plane trugen, wie man Deutschland retten fonnte - mit Bewalt oder mit der Macht der Industrie oder mit ber Macht der Candwirtschaft. Und alle, alle borten fie in ben Umtsftuben bes Generalftaats. kommissariats die Wahrheit, die doch ichon lange burch alle Gaffen Bayerns trommelte, daß man bas rote Berlin ausschalten muffe von allen Bentren ber Macht. Sitler hatte als erfter diefe Lehre gepredigt, die nunmehr fo geläufig geworden war. Aber ber oberfte baberifche Staatsmann batte sie aufgenommen, um für sich allein bie Führung in bem Rampf gegen Berlin ju beanspruchen.

Bitler und Rahr lehrten ben Rampf gegen Berlin - aber Hitler hörte hinter Rahrs Worten in Argwohn und Zorn und beklemmender Sorge noch etwas anderes raunen: daß bier das Steuer auf einen "Rampf gegen Berlin ohn e je be Einfchränkung" gerichtet war; baß "ber Rampf gegen Berlin, wie Dr. v. Rahr ibn f übrt, ein Verbrechen ift, außer man ift entschlossen, ben Rampf von der erften Minute an ber nationalen Erhebung ein juglie. der n". Gie alle, die als gläubige Nationalisten nach München gekommen waren, weil hier die schwarz weiß rote Jahne ungehindert wehte, ahnten nichts von ber gespenstergleichen separatistischen Möglichkeit, die sich da und dort hinter bem patriotischen Umtrieb verbarg.

Rahr stütte sich außer auf die ihm ergebenen nationalen Verbände auf die baperische Reichswehr unter dem General v. Lossow, der für Schwarz weiß rot gegen E bert und Geßler, den Reichswehrminister, gemeutert hatte, und auf die baperische Landespolizei unter dem Oberst Seisser. Immer wieder hatten in den entscheidenden Wochen vor dem 9. November Vessprechungen zwischen dieser Gruppe einerseits und dem argwöhnisch beobachtenden "Deutschen Kampfbund" unter Adolf Hitler andererseits

stattgefunden. Sie alle hatten die Möglichkeit eines Unternehmens gegen Verlin erörtert und immer wieder war in den grundsählichen Meinungen über die Notwendigkeit einer solchen Tat volle Übereinstimmung erzielt worden. Immer aber hatte sich auch gezeigt, daß die Ansichten über die Mittel und die eigentlichen Ziele einer solchen Tat nicht völlig gemeinsame Wege liefen. Über die wichtigste dieser Unterredungen, die vom 6. November, als der Konflift zwischen Kahr und der Reichsregierung seinem Höhepunft zueilte, berichtete der Führer im Hitler-Prozes.

"Ich habe bamals folgenden Gefamteinbrud erhalten: Rabr, Lossow und Seiffer konnten nicht mehr zurud, fie werden fich schlagen oder favitulieren muffen ... Loffow erklärte am 6. Dlovember: ,Ich bin unter gewissen Voraussetzungen jum Staatsftreich bereit . . . Wir mußten aber ber Überzeugung fein, baf die herren nur auf einen Unftog warteten. Wir waren alfo überzeugt: bier wird nur gehandelt, wenn jum Wollen die Zat kommt. Wird andererseits die Sache hinausgeschoben, bann fonnte die Sache ju ungunftiger Zeit abrollen, weil sich unsere Leute nicht mehr zurückhalten laffen. Dazu fam, daß Scheubner (Dr. v. Scheubner-Richter, ber Beauftragte hitlers. D. Berf.) mir mitteilte, Lossow habe sich geäußert, wenn jest der Morden nicht felbst losschlägt, ift die Geparation unvermeiblich ... Darum ichien mir die Lage fo: Wenn der Morden den Unftog gibt, ift bie Sache gut. Wenn er bas nicht tut, bann fommt vielleicht ber Unftog von eineranderen Seite, diedie Dinge in ein anderes Waffer bineinfliegen läßt. Es blieb daber nur die einzige Möglichkeit, selber den Unftoß ju geben . . . "

Daß ein Rampf mit dem marriftischen Berlin unvermeidlich sei, war damals die eisenharte Aberzeugung des gesamten oppositionellen Deutschlands, ob es nun um Kahr oder um hitler oder um norddeutsche Führer geschart war. Aber allein Adolf hitler zog die klaren Folgerungen. Der Aufstand, den er zur Säuberungen wer nußtend sie drohenden Versuche niederschlagen, ein Unternehmen zur Lockerung des Reichs in die Wege zu leiten.

In den erften Dovembertagen fand eine Be-

fprechung zwischen Hitler, Göring, Röhm und Alfred Rosenberg in der Wohnung von Dr. von Scheubner-Richter statt. Hierbei stellte Abolf Hitler, einer Anregung Rosenbergs folgend, zunächst in Aussicht, die Aktion gelegentlich einer Parade vor dem baverischen Kronprinzen in der Warstallstraße durchzuführen. Dazu kam es jedoch nicht, weil die Parade durch starke Polizeiansgebote geschützt wurde, so daß eine Überrumpelungsmöglichkeit nicht mehr bestand. Blutvergießen aber wollte Adolf Hitler, soweit nur irgend möglich, vermeiden.

Am 7. November rief Abolf Hitler zwei seiner wichtigsten Unterführer, barunter ben militärischen Leiter bes Kampsbunds, Oberstleutnant Kriebel, zu sich und beschloß endgültig mit ihnen, in der bedrängten Lage den Anstoß zu der Lösung zu geben, die im ge famt deut sich en Interesse lag. Kriebel erflärte später: "Es handelte sich darum, den drei Zauderern die Tür aufzumachen. Wir wollten den drei Leuten, die am Sprungbrett standen, einen kleinen Stubbs geben, damit sie ins Wasser sprangen, das ihnen zu kalt erschien."

In großen Zügen wurden an diesem 7. November die Planung des Unternehmens durchgesprochen und die militärischen Vorbereitungen sestgelegt; an die Unterführer des Kampsbundes gingen Mobilisserungsbeschle für die Verbände hinaus, ohne daß diese freilich schon wußten, wofür sie aufgeboten werden sollten. Als Zeitpunkt für das Unternehmen wurde der 8. November bestimmt.

Long

Am 8. November jährte sich zum fünften Male der Tag, an dem die Nevolte der Schande über Deutschland hereinbrach: das war ein Omen, das zur Verpflichtung werden konnte. — Und am 8. November hielt Kahr, umgeben von allen Würdenträgern der bayerischen Landeshauptstadt, eine große Kundgebung mit einer Rede gegen das Weimarer System ab. Eine Gelegenheit, die man nüßen mußte, wie sede Gelegenheit, die Gunst der Stunde bot. Am 8. November, da wieder nur Worte hinausgesandt werden sosten in die siebergeschüttelte, hungernde, wartende beutsche Welt, würden die Worte sich endlich zur Tat wandeln. Unerschütterlich war Adolf Hitlers Entschluß.

Die Versammlung im Bürgerbräufeller ift so überfüllt, daß die Menschen zwischen den Stuhlreihen fteben. Dabei handelt es fich nicht um eine eigentliche Maffenversammlung. Geladen ift, was Rang und Mamen bat: Offiziere der alten und ber neuen Armee, Würdentrager aus ben Minifterien und ben Behörden, Professoren ber Sochichulen, die Vorsigenden der nationalen Verbande, Manner von Gewicht und Ginfluß, die alle für Rahr zeugen follen, bem man in diefer Versammlung eine Guldigung darbringen will, eine bemonstrative Rudendedung zugleich in feinem Rampf gegen Berlin. Uniformen blinken, binter blanken Gläfern figen fluge Augen, unter weißhaarigem Schadel fleigt manch heißer Gebante für Deutschland auf, manche Sehnfucht nach jener alten Zeit ber unerschütterten Ord. nungen.

Aber in anderen Sälen der Stadt sammelt sich zur gleichen Stunde brennende Jugend: Schlosser, Studenten, Maurer, Kaufleute, einstige Soldaten. Sie kennen k e in e alte Zeit der gesicherten Ordnungen. Sie kennen nur den erbitterten Kampf sedes einzelnen Tages, durch den man sich verdissen durchfretten muß. Ihr e Uniformen sind zerschlissen, alte Waffenröde, die sichon in Flandern gelegen haben, und schäbige Windsaken, die bei nächtlichen Übungen der Regen ausgewaschen hat. Und die Träger dieser Uniformen bestehen nur eines: den wachgerüttelten Glauben, der voll Bereitschaft, voll hoffnung und voll Gehorsam ist.

Im Bürgerbräuteller begrüßt ein Kommerzienrat in bonnernder Rede den Generalstaatsfommissar, der über die "deutschen Menschenrechte" sprechen wist. Klingt dieser Titel nicht
recht gelehrt? Unberührt von den Nöten einer
Zeit, da die Menschen in ihren Gedärmen den
hunger spüren? Aber der Kommerzienrat ruft
dem Mann mit dem sehr gescheiten Thema dennoch
sein Grußwort wie eine huldigung zu: "Erzellenz, seien Sie uns der Kührer in ein neues,
besseres, schwarz weiß rotes Deutschland!"

Und gleich nach ben ersten Saben gibt Kahr auf den Ruf die Antwort, seine gewohnte anspruchsvolle Antwort, die mit einer ungebeuren Berantwortung den belädt, der sie erteilt: "Heute ist mehr denn se die starke Zusammenfassung aller nationalen Kräfte, ihre Eingliederung und Unterordnung unter bie

Staatsautorität von ausschlaggebender Bedeutung." Und das ift das Grundmotiv seiner Politik: der Führer bin ich, die Besehle gebe ich, die Macht ist bei mir, die Entschlüsse treffe ich — die anderen sind Gefolgschaft, höchstens noch Trommler...

Sehr hoch greift dieser Anspruch. Aber allzuoft schon war er geäußert und doch durch keine Tat gerechtsertigt worden. Ift er auch diesmal nur Redefloskel, die die Hoffnung einnehelt, statt sie durch Entscheidungen zu erfüllen?

Doch mahrend Rahr von Führung, Enticheidung und Wandel fpricht, fteht die Enticheidung ichon an der Schwelle ber Tur. Aus der Stadt find bewaffnete Sturmabteilungen der Nationalfozialisten angerollt und schicken sich an, in aller Stille ben Bürgerbrauteller auf feinen Bartenseiten abzuriegeln. Und Rahr rebet, er redet fo akademifch, wie es fein Thema mit fich bringt. Das forgfältig ausgearbeitete Manuftript, bas jur gleichen Stunde ichon burch bie Druckmafdinen ber burgerlichen Zeitungen läuft, ift wissenschaftlich und fühl wie eine fluge geistes. wissenschaftliche Seminararbeit, die einwandfreie Leiftung eines tüchtigen Referenten, ber alles Lob verdient ... Aber wohin ift bas Stöhnen ber bungernden Maffen braugen in ben Eden und Winkeln der großen Städte verbannt? Wo hallen bie Schuffe wider, die Lag fur Lag die Reichs. wehr in bungernde und plundernde Demonftrantenhaufen ichiden muß? Und wo brennen bie Feuer, die die Jugend in ihren Bergen angezündet hat, damit das Meich geläutert aus solden Branden auferglübe? Von alledem fviegelt fich in der Rede des herrn v. Rahr nichts wider. Man hat ja hochgebildetes Publifum vor fich, das man mit Beiftesgeschichte beim Intelleft paden muß: was foll man fid, ba nod, um Leibenschaften bemühen, die nur bas Bolf tennt und nicht diese vermeffene Reputier. lichfeit bier im Münchener Bürgerbräufeller.

Draußen beziehen die Absperrungsmannschaften ihre Stellungen. Drinnen im Saal lieft Kahr Formulierungen über die ewige Staatsidee ab. Drinnen verhält sich eine Versammlung wohlerzogener Menschen sehr ausmerksam. Draußen klirrt dann und wann ein Stiefel gegen einen Stein, ein Gewehrschaft gegen die Mauer.

Und wie nun Kahr aus feinem Manuffript einen Sag herauslieft, ber jum erstenmal vor

Jahren in den Versammlungen Abolf Bitlers aufgetaucht ift, indes die beamteten Berren fic bodlich entrufteten - wie nun Kahr Sitlers tiefe Ginficht binunterredet in ben Gaal von Menschen: "Auch der stärkfte und mit der größten Macht ausgestattete Staatsmann fann bas Bolt nicht retten, obne tatfraftige und von nationalem Beift getriebene Bilfe aus bem Bolt -" wie diese Worte hinflattern durch den Raum, entsteht am Saaleingang ftorend ein Geräufch. halblauter Wortwechfel, Gedränge, Unmut. Adolf hitler fteht dort, neben ihm feine Begleiter, Illrich Graf, Alfred Rofenberg und Dr. v. Scheubner-Richter. Plöglich wird die Zur mit lautem Rrach aufgeriffen und ein Maschinengewehr in den Saal geschoben, bedient von dem aktiven Kriminalkommiffar der baverifden Polizei, Dg. Gerum, in feldgrauer Uniform.

Und nun zwängt sich burch die dichtgescharten Massen mit gezogenen Pistolen ein kleiner Trupp gegen das Rednerpult vor, die Menschen auseinanderschiebend, ein durchbrechender Reil, den zielbewußte Entschlüsse treiben. Kahr stockt erschreckt. Die Versammlung springt auf. An den Wänden hinten steigt man auf die Stühle. Unwille knurrt, Angst ist da — und plöglich erkennend irgendwo ein Ruf: "Hitler! Heil Hitler!"

Da ist er schon vorne mit seinen Getreuen, mit Rosenberg, Scheubner-Richter und Graf, ist vorne bei dem erblaßten Redner, steigt auf die Bühne, winkt Ruhe — und als sich das Summen der Unsicherheit und der Frage nicht legt, seuert er einen Schuß gegen die Decke des Saals, damit er gehört werden kann. Staunen und bange Frage in allen Gesichtern. Die dunne Rauchwolke des Schusses zergeht. Und aus höchster Spannung geschrien, füllt ein schwingender Ruf den Raum:

"Die nationale Revolution ist proflamiert!"

Und während die Versammlung sich noch um Verständnis bemüht, was denn eine neue Revolution solle, nachdem man doch unter den Folgen der marristischen so schwer leide, sagen der ersten Verkündung klirrende Sätze nach: "Die baverische Regierung und die Reichstegierung sind abgesett. Eine provisorische





Neichsregierung wird gebildet. Die Kasernen ber Landespolizei und ber Reichswehr sind besetzt, Reichswehr und Landespolizei rücken bereits unter ben hakenkreuzsahnen heran . . ."

Es ift fein Zweifel: die Versammlung, die boch zusammengeströmt ift, um Kahr zu huldigen, bleibt in der Ratlosigfeit der ersten Augenblicke befangen. Unausgesprochen hängt in allen Augen die Frage, wie denn der Abgott Kahr sich zu dieser Sache stelle. Doch Kahr wird eben, zusammen mit General v. Lossow und Oberst Seisser, zu einer Unterredung in das Nebenzimmer gebeten.

Die Unterredung hat nur furze Zeit gedauert. Im Bitler- Prozeff baben die Berren Rahr, Loffow und Seiffer ausgesagt, daß diese Spanne unter dem Zeichen der Piftole gestanden hatte und daß fie felber diefem Zwang nur durch "Romodiespielen", burd Scheinzusagen mit ber Absicht, sie nachber zu verleugnen, hatten begegnen konnen. In Wirklichkeit muß die Unterredung unter einem gang anderen Zwang geftanden haben: unter der beschwörenden Rraft von Adolf hitlers Worten, hitlers lohendem Glauben, hitlers Willen gur Zat - und unter der fehr realen Mötigung der politischen Lage, in ber fich die brei Berren felber feit Wochen befanden. Seit Wochen bestand jede handlung ber baverischen Staatsgewalten in Auflehnungen, Verstößen, ja Meutereien gegen die gultige Beimarer Berfaffung. Geit Wochen wurde die flare Entscheidung vor dieser Lage - entweder offener, gewaltsamer Bruch mit der Regierung Stresemann = Ebert oder fummerliche Rapitulation - ängstlich binausgezogert. Run gerrif ber Rührer die übermäßige Spannung und stellte bie Lage flar: "Ein Zurud gibt es nicht mehr, oder wir geben zugrunde."

Die drei Gefragten muffen sich vor dieser Entscheidung gedreht und gewunden haben. Waren sie ihrer tiefsten Natur nach eben doch nur Zauderer? Bon Kahr hatte keiner, der urteilen konnte, eigene politische Entschlußkraft erwartet. Lossow hatte ein Musterbeispiel bürgerlicher Haltung gegeben, als er das berühmte Wort prägte, nur dann könne er an einer Sache teilnehmen, wenn er 51 Prozent Sicherheit für ihr Gelingen schon vorher im Notizbuch ausrechnen könne. Seisser war ein unpolitischer Offizier. Lag es nicht nahe, daß ihnen der hohe Mut zum Wagnis — der einzige Mut, der große Geschichte

bildet - abging? Befonders, wenn noch andere Plane, weniger entschlossene, weniger auf harte Auseinandersetzung eingestellte und weniger auf einen Säuberungskampf ausgerichtete, im hintergrunde wachgehalten wurden?

Der Führer greift, um in diesen Unklarheiten eine eindeutige Stellungnahme zu erzwingen, zu einem Mittel, das er fortan immer wieder anwenden sollte, sobald ein wichtiger Entschluß in das innerste Leben der Nation hineingreift: er legt seinen Entschluß dem Volte zur Prüfung vor. hier freilich, in diesen knapp geballten Minuten der Entscheidung, ist das Volk nur durch die kleine Versammlung vertreten, deren Gesicht sich durch das hereinströmen von Nationalsozialisten etwas verändert hat. Immerhin ist das Ia einer Versammlung entscheidend für das Ia der Zauderer, die aus der Kraft des eigenen herzens den Entscheid nicht wagen.

hitler tritt vor die Versammlung, die noch immer von Fragen nach dem Ginn der ratfelhaften Worgange durchfturmt ift und in ber mand unterirdifdes Gefühl der Abneigung brodelt, und halt vor ihr eine zweite Rede. Er gibt die Manner der neuen Regierung befannt. Er reißt vor aller Augen bart und graufam den Borhang entzwei, ber ben Ginn diefer Stunde noch für viele verhüllt. Und er vollbringt bas Bunder, mit einigen fnappen Gagen die friniche und arawöhnische Stimmung der Versammlung fo in ihr Gegenteil zu wandeln, daß diese am Ende wie ein brausendes Meer der Bustimmung ibm entgegenbrandet. Im Prozef bat fpater ein Beuge gefagt, daß er fo etwas noch nie erlebt habe. Adolf Hitler beginnt:

"Heute vor fünf Jahren wurde die größte Schandtat begangen, die unfer unglüdseliges armes Volk in dieses maßlose Elend gestürzt hat. heute, nach fünf Jahren, muß-der Tag sein, da sie beendet wird. Ich schlage deshalb folgendes vor:

Eine bayerische Regierung wird gebilbet. Ich schlage als Landesverweser Herrn von Kahr vor." Da zerbricht die Natlosigkeit der Versammlung, die um Kahrs Schicksal gebangt hat, in hellem Jubel, und Adolf Hitler ruft:

"Die Regierung der Novemberverbrecher in Berlin wird für abgesetzt erklärt, Ebert wird für abgesetzt erklärt!" Neuer anschwellender Jubel. "Eine beutsche Nationalregierung wird in

Babern, hier in München, heute noch ernannt. Es wird fofort gebildet eine beutsche Nationalarmee!"

Nun stimmen alle, auch die Zögernden, zu. Abolf hitler fährt fort: "Ich schlage deshalb vor: Bis zum Ende der Abrechnung mit den Berbrechern, die heute Deutschland zugrunde richten, übernehme die Leitung der Politik der provisorischen Nationalregierung ich!"

Aber nun find in den Gesichtern die alten zweifelnden und hochmütigen Fragen, wie dieser frühere Maurer, Maler, dieser blose Nedner denn so maßlos über sein eigentliches Amt, bloser Trommler zu sein, hinausgreifen könne. Doch schon ersticken die Fragen in neuer Zustimmung: "Erzellenz Ludendorff übernimmt die Leitung der deutschen Nationalarmee. General v. Lossow wird deutscher Neichswehrminister. Oberst von Seisser wird deutscher Neichspolizeiminister - ."

Da gebt der Schimmer echter Freude über alle Gefichter. Denn nun baben fie fich endlich gefunden, die um die Erneuerung des Reichs bisher immer nur an getrennten Fronten gerungen haben! Ber will im Raufch diefes Erlebens ungläubig abseitsstehen, wenn von diesem glübenden Menschen da broben, ber so ungebärdig, fo unberechenbar und doch fo mitreißend gläubig ift, nun im Zone ernstefter Gorge an fie alle eine Frage gerichtet wird, beren Beantwortung Geschichte bilden fann? Gehr tief greift Bitlers Frage: "Draufien find drei Manner - bitteridmer wird ihnen der Entidluf - Sind Sie einverstanden mit biefer Löfung ber beutiden Frage? Was uns führt, ift nicht Eigendunkel und Eigennut, fondern ben Rampf wollen wir aufnehmen in der zwölften Stunde . . . " Es ift eine beschwörenbe Stimme, die fich in die Bergen zwingt, ale mare feine Schrante mehr vor ihr geschloffen. Und braufend ichlägt das Ja, ber Raufch ber Buftimmung, die Efftase einer Schar von Bermandelten in bas Mebenzimmer binein, als hitler wieder die Eur binter fich fcbließt . . .

Es hat dann nicht mehr lange gedauert, bis die brei Herren ihre Zustimmung gaben. Ludendorff, im Kraftwagen herbeigeholt und furz unterrichtet, ist unmittelbar nach hitlers Mede gekommen und bat sich sofort hinter den Führer gestellt: "Geben Sie mit uns, tun Sie das gleiche!" fordert er Lossow und Seister auf. Die beiben

Offiziere haben zuerst ihre Zustimmung gegeben, beide nach den Aussagen verschiedener Zeugen in tiefer Mührung, Kahr sedoch hat länger nach dem Entschluß getastet, sich dann aber auch vorbehaltlos zu den anderen gesellt, freilich mit dem Bemerken, daß er die Landesverweserschaft als Statthalter der Monarchie annehme. Aber was wiegt dieser Vorbehalt, wenn es um die große Säuberung Deutschlands geht!

Dann werben die Erflärungen braußen im Saal, vor offener Versammlung, im Ungeficht Zaufender, im Ungeficht fritischer, beobachtender, fluger Menschen feierlich wiederholt. Rahr als erfter. Danach tief erschüttert Bitler: "Den Dant an Rabr brauchen wir beute nicht aus. judruden, er ift in diefem Augenblick in die Geschichte bes beutschen Volles eingegraben. Und ich will jest das erfüllen, was ich mir heute vor fünf Jahren, als ich als blinder Krüppel im Lazarett lag, gelobte: nicht zu ruben und nicht zu raften, bis die Berbrecher des Novembers 1918 ju Boden geworfen find, bis auf den Trummern bes heutigen sammervollen Deutschland wieder auferstanden sein wird ein Deutschland ber Macht und der Größe, der Freiheit und der Berrlichfeit!"

Die anderen herrn ichwören fich nun knapp ber neuen Front gu. Und bann fommt ein Bild, bas ben Taufenden ans Berg greift, weil fie nun alle erfüllt feben, mas feit Monaten vergebliche Soffnung ichien: Rahr und Sitler fteben lange Sand in Band, Rabr mit Tränen in den Augen, Bitler ftraff, Glauben ausstrahlend. Und wie zur Beteuerung legt Rabr noch die linke Sand auf den Bund ber beiden rechten. Doch einen einzigen geballten Sat fpricht der Führer, der die Maffen hochreißt von den Gigen, und nun brandet der Gefang an ben Wänden bes Saals empor, schwingt auf die Strafe binaus, jubelt in alle Stuben hinein, in die Winkel und Bofe ber Stadt, in die durftenden Bergen der deutschen Menschen, die ichon ben Glauben an einen Ginn bes beutschen Schickfals batten aufgeben wollen, bas Lied: "Deutschland, Deutschland alles - - - "

4

Lubendorff vertraute Kahr, Loffow und Seiffer, als er fich ohne ben Führer im Beratungszimmer des Bürgerbräufellers befand. Abolf hitler war zur Kaserne des

Infanteric-Regiments 19 gefahren. Dort war sein persönliches Eingreifen notwendig geworden, weil sich diese Regiment geweigert hatte, die Tore der Revolution zu öffnen. In den folgenden Minuten entschied sich das weitere Schicksal. Rahr, Lossow und Seisser versicherten dem General Ludendorff in ihrer Eigenschaft als deutsche Offiziere ehrenwörtlich, daß sie jest alle Maßnahmen zur Durchführung der seierlich gelobten Maßnahmen treffen wollten, und begaben sich, nachdem dieses Bündnis nun auch zwischen Ludendorff und ihnen durch Handschlag besiegelt worden war, zu ihren Dienststellen.

Wenige Stunden nach diesem Augenblid aber war über Deutschland Kahrs Funkspruch hingeflogen: "Generalstaatskommissar von Kahr, General von Lossow, Oberst von Seisser lehnen Hitlerputsch ab. Mit Waffengewalt erpreste Stellungnahme in Bürgerbräuversammlung ungültig."

Während Münden noch sang, immer freudiger, aus immer tieferen Schichten des Herzens heraus, mährend man in der Stadt die Fahnen aufzog, während man im Bürgerbräufeller, dem nationalfozialistischen Hauptquartier, sieberhafte Zurüstungen betrieb, die errungene Macht zu sichern, rief in den Kasernen großer Alarm die Truppen unter Gewehr.

Kahr, Lossow und Seisser waren vom Bürgerbräukeller aus unbehelligt in die Stadt gefahren, und sedermann hatte geglaubt, sie würden die besprochenen Pläne mit dem roten Berlin nunmehr in Angriff nehmen. Aber sie hatten Entschlüsse und Ehrenworte abgestreift wie ein lästig gewordenes Kleid, und ebensowenig wie sie die Entscheidung zur vielberedeten und oft beschwätzten Lat von selber gewagt hatten, wagten sie jesz, da der härtere Wille eines Stärkeren nicht mehr neben ihnen stand, für ihren beschworenen Entschluß einzustehen. Sie sprangen ab.

Doch sie verheimlichten diesen Wandel den anderen. Damit ließen sie zu, daß diese, getreu ber Abrede, ihre Scharen mobilisserten, die Schulter an Schulter mit den Truppen des Staates marschieren follten, nun aber in deren Salven hineinmarschieren würden, ohne von diesem furchtbaren Wechsel zu wissen.

Während der Nacht vom 8. jum 9. November zeigt es fich, daß alle Berfuche, mit Kahr und den beiden Militars in Berbindung zu tommen, er-

folglos bleiben. Ferngespräche treffen die Berufenen nicht an, Abgefandte fehren ergebnislos gurud - und fo fidert allmählich der unfagbare, ungeheuerliche Argwohn in die Gedanken, daß bier an irgendeiner Stelle ein Berhangnis, wenn nicht gar eine Unredlichkeit im Spiele fei. Schon bestätigen neue Melbungen diefen fürchterlichen Berdacht: Berbande des Rampfbundes feien von Truppen des Staates entwaffnet und festgefest worden; vor den Rafernen ftehe Polizei unter Bewehr; Berbindungsoffiziere, die man in die Rafernen der Reichswehr ichickte, damit fie Loffow fänden, fehren überhaupt nicht wieder, fo daß wohl nichts anderes mehr übrigbleibt, als fich die graufame Erfenntnis einzupeitichen, fie feien guruckgehalten worden. Je greller aber fich diefer Gedanke in die Behirne reift, defto flarer wird es, daß Welten zusammenbrechen. Dicht nur bas Unternehmen, für das man fampfen und fterben wollte, weil Deutschlands Schickfal baran ju hängen ichien, sondern auch andere Dinge: ber Glaube an ein gegebenes Wort, der Glaube an Ehre und Treue und Waffenbruderschaft, ber Glaube an die ehrwürdigften Tugenden von Männern. Gegen den grauenden Morgen ju fann man nichts anderes mehr annehmen, als daß eine Kluft aufgeriffen ift, an der das Unternehmen zu scheitern droht. Einzig die Frage bleibt vor dieser Bitterfeit noch offen, wie die Bewegung gu retten fei, nachdem der Verfuch gur Er hebung gerschlagen ift. Und man fann die Bewegung nur retten, wenn man mit ben letten Mitteln noch einmal versucht, das Volk mit fich zu reißen.

Aus folden Überlegungen heraus kommt es in den Mittagsstunden des 9. November zu dem Marsch in die Stadt, in die Geschoßgarben an der Feldherrnhalle. Wor dem Bürgerbräuteller sammeln sich die Kampsbundtruppen in Marschokolonne. Strenge Besehle ordnen das Entladen der Gewehre an. Nicht Gewalt soll dem Marsch das Geseh aufdrücken, sondern die Treue, der unverschüttete Wille zur Zukunft, der lohende, singende, fordernde Glaube an ein Dennoch und an ein Morgen, das keinen Treubruch kennt.

Die Rolonne marschiert und singt. Um Stragenrand stehen winkende Menschen und singen mit. Un der Spise des Zuges ziehen mit Hitler und Ludendorff die Führer der Bewegung, Bahnbrecher, Breschenschläger, Getreue auch in den entscheidenden Stunden: Eraf, Göring,

Mosenberg, Streicher, Weber vom Bund Oberland, Dr. v. Scheubner-Richter, Schickedanz und viele andere, deren Namen heute bekannt sind. Auch die Fahne ist an der Spitze, die heute die heilige Blutfahne der Bewegung ist. Ihr Knattern klingt manchmal wie Taktschlag in den Männergesang hinein.

Am Marienplat vor bem Nathaus ift schier kein Durchkommen, so bicht steben ergriffene Menschen Ropf an Ropf. In ben engen Straßen um bas Nathaus brängen sich gleiche Massen. Immer schließt sich ber rauschende Klang ihrer Lieder gleich einem hüllenden Mantel um ben Zug. Immer ist die Gewisheit da, daß das entflammte herz dieser Stadt dem Nationalsozialismus gehört, und nicht ben anderen.

Als ber Zug sich dem Ende der Residenzstraße nähert, tritt ins Blickfeld der Marschierenden jenseits des Odeonsplages die Ludwigstraße, Münchens prächtige Triumphstraße. Soll dort, umlodert vom Iubel der Massen, der Zug enden, den Sieg des Glaubens auch in der Stunde verkünden, da aller Glaube hinsterben möchte? "D Deutschland hoch in Ehren", singen die Marschierenden und das Wolf am Straßenrand, "Du heiliges Land der Treu — —."

Aber als der Zug an der Feldherrnhalle einbiegen will auf den Odeonsplaß, geben die Machthaber auf alle Träume von Glauben und Sieg
über die Seele des Volkes die kaltblütige Antwort. Plößliches Salvenfeuer einer Polizeiabteilung und eines Panzerwagens, das in den
enggeschlossenen, ahnungslosen und ungewarnten
Zug feßt, reißt Dußende der singenden jungen
Deutschen auf das Pflaster, fegt bellend durch
ben hundertsachen Schrei des Entsehens, schlägt
die Klänge des stolzen Liedes in Trümmer, erstickt
sie vollends im Stöhnen der Fallenden . . .

Immer noch singen sie weit hinten "Du heiliges Cand der Treu", aber vorne ftöhnt einer irr und wild über sein verrinnendes Blut hin: "Sie schießen auf Schwarzweißrot" — und stirbt. Die Fahne liegt auf dem Usphalt, ihr Fähnrich über ihr und färbt ihr Rot noch tiefer und leuchtender und weher...

Und unaufhörlich weht aus der Ferne das Lied über den Ort des Grauens: "Du heiliges Land der Treu — — ."

Um 9. November 1923 find unter deutschen Rugeln 18 junge beutsche Menschen für Deutschlands Wiedererfteben den Kriegertod gestorben. Adolf hitler blieb nur barum von ber Galve verschont, weil sich im Augenblick der Abschüsse fein Begleiter, Ulrich Graf, vor ihn geworfen hatte, um ihn zu beden; von Rugeln durchfiebt, hat der Treue dem deutschen Bolt den Führer gerettet. Diemals barf bas vergeffen werben! Etwa breifig Schritt vor der Front ber schritt Da. Julius Streicher und rief der Candespolizei zu: "Dicht ichießen! Ludendorff marfchiert mit uns!" Ludendorff ging unverfehrt durch bas Reuer auf die ichiefende Schüßenlinie gu. Doch neben Adolf hitler fiel Dr. von Scheubner-Richter, und Bermann Göring, damals Führer der G. A., wurde schwer verwundet. Unter bem Rugelregen hindurch malzte er fich in eine naheliegende Apothete und gab von bier aus die Rückzugsbefehle für die G.A. Im Stöhnen der Sterbenden neigte fich der Zag.

Über ber Stadt, die den heranmarschierenden beutschen Revolutionären ihren Jubel entgegengeiungen hatte, lag dann eine Weile dumpfes Grauen. Bald aber erlebten die Regierungsmänner, die geglaubt hatten, mit Salvenfeuer siegen und triumphieren zu können, eine unerwartete Verwandlung in der Seele des bayerischen Volkes. Noch am Abend des 9. November durchzogen Tausende die Stadt, und der überall ausbrausende Gesang vaterländischer Lieder war ein einziger Riesenprotest gegen die verräterischen Machthaber in München und Verlin. Die siegreichen Regierungsmänner fanden sich in einer Zone eisiger Einsamkeit, gegen die nur der Volkszorn anlies.

Der Marsch zur Feldherrnhalle hätte nach ben ursprünglichen Plänen mit friedlichsten Mitteln die Massen für den Nationalsozialismus gewinnen sollen. Nunmehr aber, da sich die friedliche Absücht zerschlagen hatte und auf dem Asphalt Opfergänger ihres Glaubens lagen, gewann der Todesmarsch seinen Sieg in sene tieseren Schichten der Seele, die ein bloßer Demonstrationszug niemals erreicht. Nicht mehr zum Jubel und zur Begeisterung wurden die Massen in der nachfolgenden Zeit aufgerusen, sondern zum höchsten: zur Treue und zum Bekenntnis.

Achtzehn junge Leben waren erlofden, und bennoch war ber 9. November ein Sieg. Abolf

Hitler hat in seiner Schlußrede im großen Prozeß Worte gesprochen, die ewig benkwürdig bleiben werden: "Die Tat des 8. November ist nicht misstungen. Sie wäre dann mißlungen, wenn eine Mutter gekommen wäre und gesagt hätte: Herr Hitler, Sie haben auch mein Kind auf dem Gewissen. Aber das darf ich versichern: es ist keine Mutter gekommen. Tausend andere sind gekommen und haben sich in unsere Neihen gestellt.. Das ist das sichtbare Zeichen des Gelingens vom 8. November, daß in seiner Folge sich die Jugend wie eine Sturmflut erhebt und sich zusammenschließt..."

So waren diese Tage, der 8. und 9. Movember, eine erste drohende Mahnung, die sehr ernste Antündigung eines die zur Entscheidung vortragenden Kampses gegen die in Deutschland herrschenden neuen Gewalten. Schon damals war zu erstennen gewesen, daß die Weimarer Nepublik aus der Kraft ihrer eigenen Mittel und eigenen Ideen diesem Sturm nicht begegnen konnte. Die Viographin des damaligen Reichskanzlers Stresemann erzählt, daß Stresemann noch in der gleichen Nacht eine Kabinettssitzung einberusen hatte, weil ihm war, als breche diefinis Germaniae, der Untergang der Nepublik, herein.

In ihrer gangen Ratlosigfeit fagen die verfclafenen Minifter ba, die man aus den Betten geholt hatte, bedrückt und nur mit flüfternden Stimmen. Giner ber bedeutenbften Manner in diesem Kabinett aber fehlte. Es war Unruhe und Sorge da, weil gerade er fehlte. Da öffnete sich bie Tur - und ließ ploBlich einen Bang frei, als ob alle inftinktiv jurudgewichen maren. General von Seedt ging durch das unwillfürliche Spalier der Erwartung, groß, schmal, in der enganliegenden, feldgrauen Uniform, ohne jede Spur des hastigen Aufbruchs . . . In dem unbeweglichen Geficht zuchte feine Mustel. Alle Blicke, die fich angftlich forschend an ibn befreten, prallten an der fteinernen Maste ab. Dann berichtete Strefemann. Seine Stimme war ichon längst verhallt - und General von Seecht ichwieg noch immer . . . Durch die Unwesenden jagte bas angftliche Gefühl, als ob ihre gange Erregung, die Rurcht, die fie schüttelte, die Gorge um das Morgen, die an ihren Nerven rif, diesen Mann nichts angingen . . . Ebert hielt es nicht länger aus. Er fprang auf und lief erregt durchs Zimmer. Ceine Stimme hatte einen leifen Zon der Beiferkeit, als er die Frage stellte, die in wem hirn rumorte: "Und die Reichswehr, herr General, hält sie zum Reich oder zu Bapern?" Seecht sah den Sprechenden an. Eine blaue Flamme schop plöglich in seinem Blick auf und war wieder verschwunden. "Die Neichswehr hält zu mir, herr Prässdent."

Um anderen Zag war General v. Seedt jum Inhaber ber gefamten vollziehenden Gewalt im Reich bestellt. Das bedeutete: in einer Stunde, ba fie vor einer Entscheidung ftand, hat die Weimarer Republik mitsamt ihren tonenden, lärmenden, ichellenlauten Grundfagen von Freibeit und Parlament und Bolfswillen fläglich fapituliert und fich wieder hinter die Bewehre eines Golbatentums geflüchtet, bas offiziell keinen Kurswert mehr befaß. Immer wieder follte es auch fortan fo fein, auch in der beffer fonfolidierten Republit ber fpateren Jahre: wenn fie ihre eigenen parlamentarifden Grundfate ju einem Baffengang ftellen follte, ber Entid ei. dungen bringen fonnte, brachen ihre freiheit. lichen Theorien gusammen, und fie rief die Gewalt: Polizei, Motverordnungen, Gummifnüppel, Gewehre. Der 9. Movember hatte gewiß, auch wenn er äußerlich gelungen ware, bas Dritte Reich noch nicht gebracht. Aber ichon diefer Teilkampf im Ringen um das Reich hatte gezeigt, daß das Suftem von Weimar feine verberbliche Politit auf einer brüchigen Grundlage trieb und in fich felber, feinen eigentlichen Ideologien, feine tragenden Stugen befaß.

Der 9. Movember hat endlich den baverischen Separatismus in feinen gefährlichften Formen für immer zerschlagen. Rahr und feine Leute hatten feit Wochen ben Marich auf Berlin - ihren e i g e n e n Marich auf Berlin - planmäßig vorbereitet, anders in ihren Zielen als Abolf hitler, ber boch an fich die gleiche Parole verfündete. Sie hatten Steuergelder für Bapern gurudbehalten, fie hatten Reichsbantgelder für Bayern befchlagnahmt, fie hatten an der nördlichen Grenze Bayerns legale und illegale Truppen Stellung beziehen laffen, fie batten für ben 12. November Plane im hintergrund, die fie Adolf hitler, dem Partner vieler Besprechungen, forgfam verfdwiegen. Entscheidungen waren gu jeder Minute fällig - Entscheidungen gegen das Reich. Alls aber Abolf Hitler feine Enticheibung - die Entscheidung für die Gewinnung

bes Reiches - in ben Vorbergrund schob, waren bie gefährlichen Plane ber anderen für immer burchfreugt. Der baperifche Partifularismus mußte nun alle gebeimen und halbgeheimen 26sichten fallen laffen. Raum war ber Bug ber beutschen Revolution an der Feldberrnhalle gufammengeschoffen, ba geschah es, daß die Dachthaber Baperns, die fich feit Monaten nur als Rebellen gegen das rote Berlin gebarbet hatten, vor diesem gleichen Berlin zu Kreuze frochen und huldigten. "Der Konflitt zwischen Bayern und bem Reich ift jest beglichen", fdrieb die Preffe. Und über bem Blut ber Erschoffenen warfen fich bie wiederversöhnten Gegner die Balle ihres Einverständniffes in Gestalt von Erklärungen gu, bie den bestegten Nationalsozialismus beschumpften. "Trug und Wortbruch ehrgeiziger Gefellen" rief Rahr, ber Statthalter einer eingebildeten weißblauen Monarchie, und neigte fich vor den Berren der schwarzrotgoldenen Republit. "Eine bewaffnete Borde bat fich angemaßt, herrn Bitler, ber erft vor turgem die beutsche Staatsangehörigkeit erworben bat, jum Leiter der Befchide Deutschlands ju bestimmen", geterten, obendrein ichlecht unterrichtet, Ebert und Strejemann und blickten verzeihend auf das demütige Bapern berab, das eben noch als ber Gip aller fdwarzweißroten Gefahren gegolten hatte. Dun war es flein und fläglich geworden. Nun bettelte

es barum, wieder in Gnaden angenommen zu werden.

Die Bitte wurde erfüllt. Ebert der Marrift, Stresemann der Liberale, Josef Wirth der Klerikale öffneten den reuigen Sündern aus dem noch klerikaleren Süden milde die Arme. Und unverwischbar schieden sich fortan die Fronten. Auf der einen Seite konsolidierte sich das "System", die Einheitsfront all der bunten politischen Gruppen — roter, schwarzer, schwarzrotgoldener, weißblauer, jüdischer —, die ihr einziges Amt darin sahen, den schwankenden Weimarer Zustand zu vert eid ig en: eine Frontder Verlegenheit und der ewigen Angst. Auf der anderen Seite ging eine Saat auf, die ihre Wurzeln in das edelste Erdreich senkte, in tapfere Herzen.

Ganz von vorne hat ber Nationalsozialismus wieder anfangen mussen — äußerlich. Aber was er errungen hatte, war die erste Be währ ung. Denn wahrhaft hohe Werke beweisen sich erst, wenn sie mit Blut gekittet worden sind. Als der Marsch zur Feldberrnhalle in Schüssen und Tod zusammenbrach, schien das Ende gekommen. Doch von der gleichen Stätte, die das erste helbische Opfer für den sungen nationalsozialistischen Glauben gesehen hatte, ging der neue nationalsozialistische Marsch aus: der Werbemarsch in die Herzen des erwachenden Volkes, der Siegesmarsch auf die Zinnen des Neichs.

### 

Ein Völkerschicksal von 70 Millionen liegt auf der Waagsschale des ewigen Weltgerichtes, und was vielleicht nur an Stunden verläumt wird, vermögen Jahrhunderte nicht mehr gutzumachen. In dieser Aberzeugung hielten wir am 8. November 1923 die Stunde für gekommen. Ob wir recht gehandelt haben, wird letzten Endes kein Staatsanwalt und kein Gerichtshof des Augenblickes entscheiden, sondern dereinst die deutsche Geschichte.

Abolf Bitter in feiner Schrift "Warum mußte ein 8. Dobember hommen?"

### Fragekasten

#### 21. B., Diederschönhausen.

Ihre Ausführungen entsprechen ber gegenwärtigen Geseheslage. Wir verweisen im einzelnen jedoch auf die Darlegungen in dem Aufsat des herrn Oberlandesgerichtspräsidenten Dr. Bergmann "Arisch-städische Mischen" (Zeitschrift für Standesamtswesen 1934 Nr. 23 Seite 425) sowie die Urteile des Neichsgerichtes vom 12. Juli 1934 IV 94/34 und IV 84/34 (Zeitschrift für Standesamtswesen 1934 Nr. 23 Seite 419). Es ist somit eine Scheidungs- o. ä. Möglichtent bei dem von Ihnen vorgetragenen Sachverhalt jurzeit noch nicht von ihnen vorgetragenen Sachverhalt jurzeit noch nicht ermächtigung. Ob eine solche zu erwarten ist, sieht noch dahin. Die bezeichnete Nummer der Zeitschrift für Standesamtswesen tann auf dem dortigen zuständigen Standesamtswesen tann auf dem dortigen zuständigen Standesamt eingesehen werden.

#### 2B. D., Böhlen.

Rangabzeichen als Politischer Leiter darf nur tragen, wer von der zuständigen Dienststelle zum Politischen Leiter mit der Berechtigung zum Tragen einer Unisorm in dem entsprechenden Dienstrang ernannt worden ift. Zum Beispiel: Zellenleiter: 2 Winkel auf hellbraunem Tuchspiegel; Blodleiter: 1 Winkel auf hellbraunem Tuchspiegel, Zellenwalter der Deutschen Arbeitsfrout können, wenn sie Parteigenossen sind, den Dienstrang als Blodleiter erhalten. Die Entscheidung fällt der zuständige hoheitsträger. Dasselbe gilt für den Zellenwart der NS.-Gemeinschaft "Kraft durch Freude". Blod walter und Blod warte sind vorerst ohne Dienstrang.

#### S. E., Münfter.

Das Schlefifche Bemahrungsabzeichen (Schlefifcher Moler) ift ein Erinnerungsabzeichen, bas am 16. Juni 1919 vom damaligen Generaltommando bes VI. A.R. gestiftet und als außeres Zeichen ber ehrenden Erinnerung an die Berteidigung ber bedrohten Proving Schleften urfprunglich nur fur Angehörige ber bem VI. AR. unterftellten Grengichusformationen bestimmt war, fpaterbin aber auch an Bivilperfonen, die fich in hervorragender Beife um das Deutschtum in Dberichleffen verdient gemacht haben, verlieben murbe. Die Werleihung murde nach Aufgeben bes Generaltommanbos des VI. AR. in die Befehlsftelle VI von biefer und nach deren Auflöfung von der 2. Ravalleriedivifion (Breslau) weiter vorgenommen. 2m 15. April 1921 ift bie Berleihung bes Schlefifchen Bemahrungsabzeichens (Schlefischer Abler) endgültig eingestellt worben.

#### R. G., Köln.

Eine Kennzeichnung ber Politischen Leiter hinsichtlich ber Dauer ihrer Zugehörigkeit zur NSDUP., etwa wie bei ber SU. burch Armelstreifen, ift nicht vorgesehen; ebensowenig ift in Aussicht genommen, ben Verletten ter Bewegung ein Verwundetenabzeichen zu verleihen.

#### 28. M., Schwarzenberg.

Auf dem Dienstanzug des Politischen Leiters durfen Abzeichen anderer Gliederungen der Partei nicht getragen werden.

#### 20. DR., Friedrichsbagen.

Es ift in absehbarer Zeit nicht mit einer Aufbebung ber Aufnahmeiperre seitens ber Parteileitung ju rechnen. Das gilt auch fur SA.-Angehörige,

#### J. L., Bedburdnet.

Die Zugehörigteit jur Technischen Rothilfe vor ber Machtübernahme berechtigt nicht jum Tragen ter Armelftreifen für altgediente SA.-Männer.

#### A. B., Berlin.

Es ift allein Sache bes Ortsgruppenleiters, ju entschein, ob ein Politischer Leiter seines Bereichs abunfeben ift ober ob dieser, falls er frant geworden, erneut mit bem Amt eines Politischen Leiters beauftragt wird. Im Falle einer Beurlaubung bes Politischen Leiters darf bieser selbstverständlich bie Uniform tragen.

#### B. J., Frankfurt a. M.

- 1. Die MS.-Sago ift ein Amt in ber Partei, ber nur Parteigenoffen angehören bürfen. Die Verbindung mit ber DUF, ift burch bie Führung und Stellung von Waltern für die Neichsbetriebsgemeinschaften Sandel und Sandwert gegeben.
- 2. Arbeiter-, Angestellten- und Unternehmerverbande find aufgelöft und beren ehemaligen Mitglieder als Einzelmitglieder in bie Deutsche Arbeitofront eingegliedert.
- 3. Die NGBO, ift wie die NG.-Sago ein Amt in der Partei und ftellt die Balter für die Reichsbetriebsgemeinschaften 1-16,
- 4. Die NS. Gemeinschaft "Rraft burch Freude" ift ein Umt im hauptamt ber NSBO.
- 5. Der Neichsnährstand und die Reichskulturkammer find Körperschaften öffentlichen Nechts, durch das Neichsministerium für Ernährung und Landwirtschaft und das Neichspropagandaministerium gebildet. Beice, Neichsnährstand und Neichskulturkammer, sind geseslich anerkannte Stände, die nicht der NSDUP. direkt unterstellt sind.

Der Neichsbund der Deutschen Beamten, der NS.-Lehrerbund und der NS.-Juristenbund sind keine Körperschaften öffentlichen Nechts. sondern Organisationen, die von Amtern der NSDAP. betreut werden; z. B. das Amt für Beamte der NSDAP. betreut den Neichsbund der Deutschen Beamten, das Amt für Erzieher den NS.-Lehrerbund, und das Neichsrechtsamt den NS.-Juristenbund.

#### R. Pf., Deutsch-Tichammendorf.

Der Stiefvater ift mit seinen Stieftindern nach ben allgemeinen Bestimmungen des Bürgerlichen Gesetzbuches nicht verwandt, sondern verich magert. Die Stieffinder gehören daber auch nicht zu den geseslichen Anerben des Bauern, da der Erbhof der Blutsverwandtschaft erhalten bleiben soll. Geseslicher Anerbe ist in dem von Ihnen angeführten Falle der Schwestersohn. Iedoch besteht die Möglichkeit, daß der Bauer einen Stiessohn adoptiert. Allsdann könnte das Anerbengericht für den nächsten auf das Inkrafttreten des Neichserbhosgesetze folgenden Erbfall zulassen, daß dieser Stiessohn von dem Bauern zum Anerben bestimmt wird, wenn er beim Inkrafttreten des Gesesseriets längere Zeit wie ein Kind im Hause des Bauern gelebt hat.

## Das deutsche Buch

Alfred Rofenberg:

"Un die Dunkelmänner unferer Zeit"

Sobeneichen Verlag, München, 1935. 0,80 MM.

Bei ber Mehrheit aller Deutschen, die in ber romiichen Geiftesrichtung, in ber gerfenenden Durchdringung unferes Bolfes mit jesuitischem Gebankengut eine mefentliche Urfache volltischen Dieberganges burch bie Jahrhunderte erbliden, hat das hauptwert Alfred Rojenbergs "Der Muthus bes 20. Jahrhunderts" wie eine Erlöfung gewirft. Bei einer Minderbeit jedoch ift unter tlerifaler Führung dieses Werk jum Objett fortgefester Ungriffe geworden, die angeblich auf ben "Privatmann" Mosenberg hinzielen, in Wahrheit aber bas Fundament ber nationalfogialiftifchen Weltanschauung untergraben follen. Es ift ein verbedter, jaber Rampf, eröffnet mit ber feierlichen Berbammung bes "Mothus" burch bie fatholische Rirche im Jahre 1933 und feither beharrlich weitergeführt auf faft allen Gebieten bes täglichen Lebens. Bierbei bat ber Rlerus im Verein mit einigen Drahtziehern bes verflossenen Bentrums als Sprachrohr eine Brofdure herausgegeben, bie fich "Studien jum Mythus bes 20. Jahrhunderts" nennt und bie ber Bifchof von Münfter mit einem Geleitwort verfeben bat. bieten bier "Fachgelehrte" Roftproben ihrer jesuitischen Fertigfeit und fuchen mit Schlichen, Rniffen, ja, fogar mit offenfichtlichen Trugichluffen die wiffenfchaftliche Unhaltbarfeit bes "Mythus" ju beweisen.

Indes, man hat mit ben "Studien" teine Baftion im Rampf gegen die nationalsozialistische anschauung zu erbauen vermocht, sondern nur ein Rartenhaus, bas fläglich jest in alle Winde gerftiebt, ba Alfred Rofenberg feinen und bamit auch unferen Wiberfachern geantwortet bat. "Un bie Duntelmanner unferer Beit" beißt biefes Buch, eine vortreffliche Ergangung bes "Mothus", gefdrieben nicht nur mit ber erforderlichen Scharfe, fondern auch mit einer tiefgrundigen Rlarbeit und fachlichen Cauterfeit, wie fie biefem Philosophen immer eigen gewesen. Darüber hinaus aber stellt bas neue Bert Rofenbergs ein Unterpfand fur die Sicherung tonfessioneller Freiheit dar, die im Dritten Reich niemals der Unduldsamfeit einer romischgebundenen Minderheit jum Opfer fallen wird. Und jugleich ift bas Buch eine Warnung an jene, bie noch immer meinen, ber Gefamtheit bes beutschen Bolfes ein frembes Rublen und Denten biftieren ju tonnen. Moge baher die neue Schrift Rosenberge in die Sande berer gelangen, die als mabre Deutsche Suchende find nach einer arteigenen Beifteshaltung.

z. M.

Robert Len:

Durchbruch ber fozialen Ehre

Berling der Deutschen Arbeitsfront, Berlin, 1955, MM. 4,50.

Dieses ausgezeichnete Buch enthält eine Sammlung von grundlegenden Ideen zur Neuordnung des sozialen Lebens, die Dr. Len als Führer der Deutschen Arbeitsfront in seinen Reben bei wichtigen Anläffen aus-

gesprochen hat. Es find hier die großen Gedanken des Mationaljozialismus zusammengestellt; es ift geschilbert, wie weit sie in den ersten beiden Jahren nach ber Machtergreifung bereits in die Wirklichkeit umgesetzt worden find.

Dis jeht gibt es noch feine geschlossene Soziallehre ber nationalsozialistischen Weltanschauung, benn erft allmählich machfen die neuen sozialistischen Formen bes Dritten Reiches aus ben Erfahrungstatsachen der vom Nationalsozialismus geschaffenen Organisationen heraus. So sind benn diese Reben und Gedankengunge bes mit der Führung dieser Organisationen betrauten Neichsleiters der N.S.D.A.P. ber direkte und unmittelbare Sindrud von dem bisherigen Aufdau auf diesem Gebiet. Dier wird eine Entwidlungszeit erkennbar, in der aber schon seht eindeutig die Linie vorgezeichnet ist für ein umfassendes Wert über den beutschen Sozialismus und seine Ordnung.

Aber noch einen anderen Eindruck vermittelt dieses Buch: Liebe eines ganzen Mannes zur Seele des deutsichen Arbeiters, Kampf einer Persönlichkeit um die Gleichberechtigung des schaffenden Menschen im Bottsganzen. Aus ben Seiten dieses Buches spürt man ben Pulsschlag denkwürdigen Geschenen: die revolutionare Bandlung des "Proleten" zum beutschen Arbeitsmann. Ein gestaltender Deutscher, ein Kampfgenosse bes Führers spricht zu ben beutschen Schaffenden! Ve.

Bücher ju unferen Auffagen:

"Germanien zur Eisenzeit" und "Der Kampf um den Rhein"

2B. La Baume:

Urgeschichte ber Oftgermanen

Berlagsgefellichaft Paul Rofenberg, Dangig, 1934. Preis 6 DM.

E. Peterfen:

Die frühgermanische Rultur in Oftbeutschland und Polen

Werlag De Grupter, Berlin, 1929. Preis 28 MM.

"Der 9. November 1923"

Abolf Bitler:

Mein Rampf

Eber-Berlag, München, 1934. 7,20 MM.

Magfe Giffon

Warum mußte ein 8. November tommen?

J. F. Lehmanns Berlag, München, 1925. 0,30 RM.

Alfred Rofenberg:

Blutund Ehre

Cher-Werlag, Münden, 1934. 4,50 MM.

Die Aufnahmen unserer Bildbeilagen stammen von: Reichsparteitagsilm 1934 "Triumph des Willens" (S. 8 a); Tigenthaler, Berlin (S. 8 b); Deutscher Runstverlag und Dr. Stoedtner (Vorgeschickete); Leredvai-Dirtsen (40 a); Nicolai-Berlin (40 b).

Auflageder Maifolge: 1090000

Machbrud auch auszugsweise nur mit Genehmigung ber Schriftleitung, herausgeber: Neichtschufungsleiter Dr. Mar Frauendorfer, hauptschriftleiter und verantwortlich für den Gesantinhalt: Kurt Jefer ich, Berlin & 9, Leipziger Plas 14. Fernruf A 2 Flora 0019. Berlag, Zentralverlag der N.S.D.U.P, Franz Eber Nachf. G.m.b.H., Berlin & W 08 Zimmerstraße 88. Fernruf A 1 Jäger 0022. Druck: Müller & Sohn G.m.b.H., Berlin & B 68.

# Die Kampfzeitung der SS

ist Hüterin nordischen Gedankengutes und deutschen Wehrwillens, ist geistiger und weltanschaulicher Wegweiser inmitten der großen SS-Kameradschaft

Sieden Mittwoch neu!

Aberall für 15 Pfennig zu haben

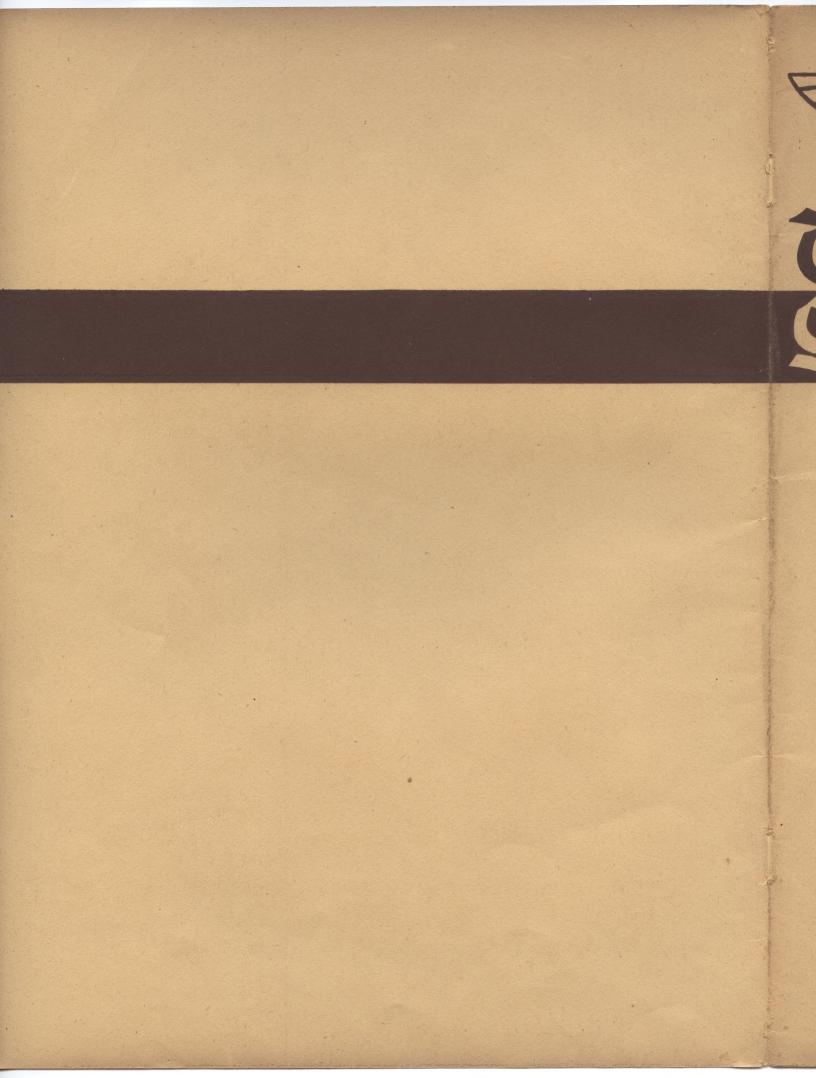



BERLIN, A

TAG DER NA

REICHSSCHULU und der Deutsc



Germanischer Eimer (Sacrau)





SERLIN, MAI 1995 - B. JAHRGANG S. FOLG TAG DES SATIONNESS ABBIET, DOMESTICATOR ONLY

SCHULUNGS BRIEF



REICHSSCHULUNGGAMT DERNSDAT UND DER DEUTSCHEN ARDEITSFRONT